



## The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

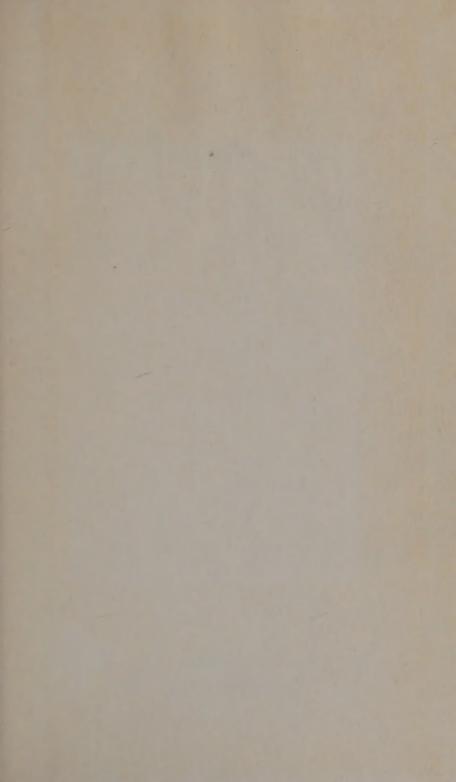



## Ignatius von Loyala/ Ignatius von Loyala/

Bon

Eberhard Gotheim Eberhard Gothein.

halle 1885. Berein für Reformationsgeschichte. 700 L7 - 76

## Borrede.

Als vor 50 Jahren Leopold Ranke seine römischen Päpste herausgab, da hatte die deutsche Geschichtsschreibung ihren Höhenspunkt erreicht. Damals rühmte Macaulay begeistert dem Werke nach: es walte in ihm eine bewunderungswürdige Gesinnung, eine edle Mäßigung, die gleich weit entsernt sei von Zustimmung und Abneigung. Diese vollendete Betrachtung des Werdens der Geschichte als eines großen Naturprozesses, ohne daß doch nur einen Augenblick die Bedeutung desselben für unsere Gegenwart außer Acht gelassen worden wäre, bedeutete den größten Schritt vorwärts in der Erkenntnis dieses merkwürdigsten Phänomens der Geschichte, welches wir "katholische Kirche" nennen.

Und nicht nur in der Erkenntnis, sondern auch — was hier dasselbe ist — in der Ueberwindung. Denn diese Macht, die mit allen Seiten des menschlichen Gemüts rechnet außer mit dem Wahrheitssinn wird nur durch das leidenschaftslose Erkennen überwunden. Wie weit wir auch noch zurück sind im Verständenis des Werdens des Katholizismus — seit Rankes Werke liegen wenigstens dessen letzte Jahrhunderte in allen Hauptzügen klar vor und; und der ohnmächtige Haß mit dem die Kurie unter allen deutschen protestantischen Geschichtswerken gerade dieses eine, von künstlerischem Wohlwollen erfüllte, auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt hat, ist nur ein Beweis mehr für seinen

Wert. Bis veränderte Zeiten wieder neue Gesichtspunkte ersichließen, bleibt uns Epigonen kann etwas übrig als die Fäden weiterzuspinnen, die Ranke angeschlagen hat.

Mehr will auch dieses Buch nicht bedeuten. Neue Quellen standen mir nicht zu Gebote; die Verwertung der seider noch immer nicht vollständig herausgegebenen Briefe Lopolas, die auch Druffel viel benutt hat, kam mir allein zu statten. Den Hauptnachdruck habe ich überall auf Ignatius persönliche Entwicklung und auf die Art, wie er sich Ziel um Ziel gesetzt hat gelegt. Ich glaube: mit Recht. Wie sich dieser einzelne Mann in und an den Ideen der Gegenresormation entwickelt hat, bleibt doch immer das Merkwürdigste, und weil sich an seinem Vorbild die späteren Individuen herangebildet haben, auch das Wichtigste.

Giebt doch dieser Stamm noch fortwährend Ableger, die auf fremde Bäume gepfropft diese nach seiner Art umwandeln. Ich habe deshalb auch im persönlichen Verkehr mit Schülern der Jesuiten diesen Geist des Instituts in seiner Tragweite zu verstehen gesucht.

In Kom beende ich diese Arbeit, am Osterseste, in der unsmittelbaren Nähe des Gesu, während ich die rotröckigen Zöglinge des Collegium Germanicum wallen sehe zum prunkenden Gradsmal des Ignatius, das den Sieg über die Keherei verherrlicht, so wie sie seit 300 Jahren wallen und sich mit der immer gleichen Gesinnung erfüllen. Von den Erinnerungen der Weltstadt die letzte, die lebensvollste, die gefährlichste! Aber der Protestantissmus darf sie mit Stolz und Unbesangenheit ins Auge fassen; sie darf auch in dieser Sammlung nicht sehlen.

Rom im April 1885.

Ignatius von Loyola gilt katholischen Geschichtsschreibern als der Anti-Luther; zumal diejenigen des Jesuitenordens haben sich darin gefallen, den Lebensgang beider Männer, ihre Sirksfamkeit, ihre Schicksale dis auf Kleinigkeiten einander gegenüberzustellen, wie Gott selbst nach ewigem Ratschluß Ignatius Luthern entgegengesetzt habe. Denn das sei die Fügung der Vorsehung, daß zugleich mit den Ketzern auch immer deren Ueberwinder geboren werden. Um so stolzer rühmen sie nach solcher Vergleichung, daß die Ketzerei Luthers, obwohl sie die Massen zur Zügellosigkeit aufruse, nicht einmal die Alpen überschritten habe, während für den Orden Loyolas der gesammte Erdkreis das Feld der Arbeit und der Leiden geworden sei.

Durch solche Vergleiche sucht der Tesuit die Stellung seiner Gesellschaft in dem großen Organismus der rechtgläubigen Kirche zu bezeichnen. Warum entstehen neue Orden? frägt der Versfasser der großen Programmschrift, welche die Gesellschaft Tesu zu ihrem hundertjährigen Judiläum herausgad. Die Antwort lautet: "Zur Stüße der Kirche, so oft dieselbe wankt; weil neue Ketzereien auch neue Bekämpfer fordern. Frische Soldaten haben frischen Mut". Im Kampf und für diesen war der Orden entstanden, und solange die Kirche diesen Kampf mit Ketzerei und Heidenstum zu führen habe, wollte er sich auch als unentbehrlich bestrachtet wissen. Darum konnte es für den Stifter der Gesellschaft in ihren Augen keine schönere Bezeichnung geben als jene blos

negative: des Anti-Luthers.

Wir jedoch werden heute kaum Ignatius eine ähnliche Bebeutung für die Wiederaufrichtung des Katholizismus, für die Gegenreformation, wie Luther für die Reformation zuschreiben. Luthers Wirken, vor allem aber seine Persönlichkeit, waren so machtvoll, daß sie seinem ganzen Werke ihren Stempel aufstrückten; selbst seine Mitarbeiter, so Bedeutendes sie leisteten, sügten sich ihm wie einem Alleinherrscher. Auch nach seinem Tode wirkte diese seine Persönlichkeit selbst in ihren Schwächen und Härten so mächtig fort, daß Freund und Feind mit Recht von einem "Luthertum" sprechen konnten; und es kommt in der ganzen neueren Geschichte nicht zum zweiten Male der Fall vor, daß die Nachkommen mit solcher Ueberzeugung dem Wege treu geblieben sind, den ein einzelner Mann vorgezeichnet und einsgeschlagen hat. Fast möchte uns dies befremden, da wir doch wissen, daß eben dieser Mann der geschworene Feind aller menschlichen Autorität in Glaubensssachen war, daß er die persönliche Ueberzeugung zwar nicht zur Duelle wohl aber zur notwendigen Vorbedingung der Religion, zu ihrer sittlichen Grundslage, gemacht hat.

Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Vertretern der Gegenreformation. Ihr ganges Streben ging bahin, jene eben gewonnene persönliche Freiheit wiederum zu vernichten: Die Ueber= zeugung, daß es die erste und heiligste Pflicht des Einzelnen sei. seine Meinung dem Ausspruche der Kirche zu unterwerfen, war für sie unerschütterliche Grundlage ihres Christentums. Und ebenso fest war ihr Glaube, daß diese Kirche nicht eine unbeftimmte, unfagbare "Gemeine ber Beiligen", sondern diese wirkliche, vorhandene, hiftorisch gestaltete, fichtbar organisierte sei, daß fie die alleinige Bewahrerin der Heilswahrheit durch göttliche Ber= leihung darftelle. Während fie so die Knechtschaft der Ueber= zeugung verkundeten, gewährten sie boch innerhalb jener, nie verschiebbaren Schranke dem Einzelnen weit mehr Freiheit, als es ihre Gegner thaten. Sie waren gewiß, daß jenes Band ge= nüge, um die verschiedensten Richtungen doch schließlich wieder zusammen zu leiten, gleichsam wie die Wellen eines Stromes. burch ein Bette eingeschränkt, insgesamt vorwärts treiben.

Die Vielheit der Meinungen rief hier nicht Zersplitterung sondern Mannigfaltigkeit hervor, und schon der älteste Geschichtsschreiber der Jesuiten rühmt diese Mannigfaltigkeit in der Einheit an seiner Kirche. Auch das schien ein Verdienst des Ordens, daß er diese schien Mannigfaltiakeit erhöht habe.

Hierdurch ward nun aber von vornherein die Möglichkeit ausgeschlossen. daß innerhalb des Katholizismus ein einzelner Mann zu einer ähnlichen gebieterischen Stellung gelangen konnte, wie sie Luther in seinem Kreise einnahm. Die großen Bäpste der Gegenreformation gelangten als Greife auf den Stuhl Betri, den sie durchschnittlich 5 oder 6 Jahre im Besitz hatten: sie waren von den Ideen der Gegenreformation getragen, haben fie aber nicht geschaffen. Das Konzil von Trient sette die unverbrüchlichen Dogmen der Kirche fest; aber es ware schwer hier einen einzelnen Mann namhaft zu machen, ber dauernd einen Einfluß behauptet hätte wie einst der Kangler Gerson zu Konstanz. Mit den Wiederherstellern des praktischen kirchlichen Lebens verhält es sich nicht anders. Auf den verschiedensten Wegen suchte man sich diesem Ziele zu nähern, und nur den drängte man heraus, der an der Autorität der Kirche zu zweifeln begann. Da stand neben dem milben, verföhnlichen, feingebildeten Benetianer Contarini der glübend fangtische Neapolitaner Beter Caraffa, der Wiederbeleber der Inquisition, und neben diesen beiden hocharistofratischen Naturen fand der humoristisch derbe Blebejer Filippo Meri seine Wirksamkeit; Rapuziner, Jesuiten, Theatiner, Barnabiten und noch so viele andere gingen neben einander ber, arbeiteten jeder auf seine Art, dehnten ihren Wirkungsfreis aus. so weit sie vermochten, kamen sich auch oft einmal ins Behege und waren schließlich doch überzeugt, daß fie einander ergänzten So war es schon um die Mitte bes 16. Jahrhunderts; immer mannigfaltiger, vielseitiger, thätiger ward der Ratholizismus, je glänzendere Aussichten für die Gegenreformation winkten, während zu gleicher Zeit das Luthertum sich zwar in seiner Ueberzeugung immer mehr festigte, aber auch immer mehr versteinerte und alle abstieß, die sich seinem starren Schema nicht schlechthin fügen wollten.

In der Reihe aller dieser Träger und Förderer der Gegensreformation fällt Ignatius von Lohola nur eine Rolle zu; aber es ist die bedeutendste. In der von ihm gestisteten Gesellschaft Jesu hat der mächtigste Entwicklungstried des Katholizismus jener Tage Gestalt gewonnen, und sie ist von ihm ins Dasein gerusen worden mit dem vollen Bewußtsein dessen, was sie werden

follte. Darum haben auch die Jesuiten besser als alle andern gewußt, was sie wollten. Mit genialem Blicke hat Ignatius scheinbar unvereinbare Widersprüche zu verschmelzen und einem Awecke dienstbar zu machen gewußt: er hat unbedingte Entsagung verlangt und doch die Afkese abgewiesen, die Schwärmerei künftlich verwertet und sie zugleich von jeder Wirksamkeit ausgeschlossen. die Knechtschaft alles Wollens und Denkens als unverbrüchliche Bflicht hingestellt und die vollkommenste Ausbildung aller Fähigkeiten und Seeleneigenschaften ebenso unabweislich gefordert; er hat sich für das unantastbare System der mittelalterlichen Kirche schärfer als irgend ein anderer zum Verteidiger aufgeworfen und die ganze moderne humanistische Bildung in den Kreis der Ordensbestrebungen gezogen; er hat unbekümmert alle Regeln fallen lassen, durch die andere religiöse Genossenschaften eine äußere Gleichheit erzwingen wollten, und doch eine Constitution gegeben, deren ausgesprochener Zweck es war, in allen Ländern und Bölkern die Resuiten zu einer gleichgesinnten und gleichgeübten Körperschaft zu machen. So hat er eins der höchsten Runftwerke, die der menschliche Geift ersonnen, planvoll und folgerichtig aufgeführt. Die Lösung der Frage aber, wie ihm ein solches Werk gelungen, liegt durchaus in seiner Versönlichkeit, vorzugsweise darin, daß er stets blieb, was er gewesen war: ber Militär, für den die Organisation aller Machtmittel und die stete Rampsbereitschaft, die Schlagfertigkeit in jedem Kall, den Sieg bedeutet, für den aber auch ber Sieg das einzige Riel ift.

Darum hat ein vorurteilsloses, geschichtliches Verständnis dieses Ordens und dieses Mannes einen besonderen Wert: durch die Zergliederung dieser folgerichtigsten Gestaltung des restaurierten Katholizismus können wir fast allein zu einer Kritik seiner Triebs

fräfte und beren Tragweite gelangen.

Ignatius selber hat einmal bemerkt, daß im Leben der Ordensstifter sich das Wesen dieser Orden selber abspiegele, da jedes Mitglied denselben Weg durchzumachen habe, wie sein Vorsbild. Und er hat wirklich durch seine Versönlichkeit einen solchen Einfluß auf seine Gründung geübt; er hat diese gewissermaßen nach seinem Vilde geformt. Dadurch ist seine Individualität wichtiger geworden für die katholische Kirche als die irgend eines

anderen Mannes; und hier bietet sich in der That ein Bersgleichungspunkt mit Luther dar.

Auch hat Ignatius inmitten bes Dranges ber Geschäfte boch Sorge getragen, daß ein genaues Bild seines Entwicklungs= ganges erhalten bleibe. Er hat ihn im Verlauf von drei Nacis mittagen einem Sekretär zum Zweck baldiger Niederschrift erzählt, und diese Selbstbiographie - so dürfen wir sie ohne Weiteres nennen - ift eines ber merkwürdiaften Zeugniffe für den Ablauf und die Aufeinanderfolge von Seelenzuständen und für die Fähigfeit mancher Menschen von einem später erreichten Standpunkt aus fich selbst zum Gegenstande der Beobachtung zu machen. unerhittlicher Wahrheitsliebe, der Borbedingung aller Beobachtung, und mit vollendeter Anschaulichkeit sind diese Bekenntniffe geschrieben; wir fühlen, daß wir hier einem Menschen gegenüberstehen, der sich gang selber besaß, der wohl hin und wieder eine Rolle annahm um Anderen gegenüber seine Zwecke zu erreichen, der aber nie vor sich selber ein Heuchler war; und trot der überlegenen Rube, mit ber Ignatius auf sein Werden zurücksieht wie auf einen abgeschlossenen Prozeff, sehen wir doch unter bieser Aschenhülle noch die Glut einer Leidenschaft, der zum Fanatis= mus nur die Berblendung fehlt.

Diese Biographie, die hochverehrte Hinterlassenschaft bes Meisters, haben die Jesuiten die längste Zeit für fich behalten, und in einem der Bande der Acta Sanctorum vergraben, ift fie auch später nur immer in wenige Sande geraten. In den Werken, die fie für das große Bublitum beftimmten, abgesehen von ber frühesten noch wertvollen Lebensbeschreibung, die der Spanier Ribadeneira verfaßte, umgaben sie bald Ignatius mit der Hulle bes Bunderbaren. Kaum 50 Jahre nach der Gründung des Ordens schrieb der Jesuit Orlandinus die Geschichte desfelben bis zu Ignatius Tod. Hier haben wir einen für die weitesten Rreise bestimmten Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft, ein Generalftabswert über die ersten Feldzuge diefes ftreitbarften Corps der streitenden Kirche. Er teilt Borzüge und Mängel mit jeder offiziellen Kriegsgeschichtsschreibung. Es liegt etwas Großes in diesem Unternehmen der mächtigen Genoffenschaft, deren stärkste Leidenschaft nach bem Ausspruch eines tiefen Denkers (Montesquieu) die Ruhmessehnsucht war, so bald in umfassender Weise ihre Thätigkeit darzulegen in einem Styl, der sich halb an Livius römischer Geschichte und halb an der Apostelgeschichte gebildet hat; aber dem Wunsche jedes einzelne Verdienst zu buchen und der Nachwelt aufzubewahren erliegt diese Geschichtsschreibung; sie kann eine wahrhafte Scheidung zwischen dem Bedeutenden und Bedeutungslosen nicht vornehmen. Die ganze Absicht geht dahin ein überirdisches Walten in dieser kurzen Geschichte des Ordens nachzuweisen; so wird denn das Wunder sehr oft herbeigezogen, und auch Ignatius hat hiervon sein reichlich Teil erhalten.

Balb umwob man nun diese Gestalt, die sich selber in das helle Licht der Geschichte gestellt hatte, mit dem üblichen Schlings werk von Fabeln, Wundern und Vissonen. Man schuf eben Ignatius zum Heiligen um, wie ihn ein südliches Volk begehrt; und man hielt für diesenigen, welche diesen Flitter nicht wünschsten, ein Vild im Vorrat, das mit weniger schreienden Farben, aber viel seiner ausgesührt war. Nur mit diesem letzteren haben wir es hier zu thun.

Im Jahre 1521 war einer kleinen Schar die Aufgabe zu teil geworden, in der Festung Bamplona den Ruckzug bes spanischen Beeres gegen einen Borftof bes Feindes aus Gudfrantreich zu decken. Es war klar, daß fie den Blat nicht halten könne: alle Offiziere stimmten für Ergebung, den jungften allein ausgenommen. Es war dies der damals 28 jährige Don Inigo Recalde de Loyola. Nach einer stürmischen Rede, der jene Ueber= zeugungstraft innewohnte, die ihm stets tren blieb, wußte er die Underen fortzureißen und sich mit ihm dem scheinbar sicheren Untergang zu weihen. Die Idee friegerischer Ehre verschmolz sich in der Bruft des Spaniers mit der religiofen Hingebung. Um Morgen des Schlachttages beichtete er und einer feiner Rameraden einander wechselseitig, da ein Briefter fehlte, und bereiteten sich so zum Tode. Dann stand er unerschütterlich bem fturmenden Feinde gegenüber auf der Bresche, bis ihm eine Rugel das Bein zerschmetterte. Die französischen Sieger ehrten seine Tapferfeit und behandelten ben Bermundeten mit aufmerksamer

Schonung. Sobald es sein Zustand zuließ, brachten sie ihn auf das Schloß seines Bruders in der baskischen Provinz Guipuscoa.

Dort, in völliger Ginfamkeit, bem Getümmel bes Rriegs= lebens entriffen, aber die Seele voll von taufend friegerischen Bilbern, lag er da und nährte sich an immer erneuter Hoffnung. daß bald wieder die Tage für ihn anbrechen würden, die ihn auf die kaum betretene Bahn des Ruhmes zurückführten. Die Wunde heilte langfam und es zeigte fich, daß das eine Bein fteif und fürzer als das andere bleiben werbe, daß er zum Ritter= dienst untauglich sein würde. Mit soldatischer Unerschrockenheit ließ er sich zweimal den Knochen brechen, damit er besser zusammenheile und gewaltsam die Muskeln behnen, damit sie die nötige Länge erhielten. In den fürchterlichsten Schmerzen krampfte er nur die Faufte fest zusammen; nie hatte er einen Laut bes Schmerzes über seine Lippen bringen mogen. Später hat er gespottet: er habe das alles ertragen im Bunsche wieder enge Stiefel tragen zu können. Seine Hoffnung, fich der alten Laufbahn zurückgegeben zu feben, war vergeblich; fein Schmerzenslager ward durch die Operationen nur verlängert. Es begann für ihn die Zeit einer langsamen Genesung, die ihn seinen Bunfchen nicht näher brachte.

Inigo Lonola war der jüngere Sohn eines bastischen Adels= geschlechtes, bas zu den ersten des Landes gehörte, bas jedesmal zur Krönung durch einen besonderen Boten vom Könige einge= laden wurde: er war ein echtes Kind jenes rätselhaften, verschlossenen und phantastischen Volkastammes. Als Edelknabe war er früh an den Hof Ferdinands des Ratholischen gekommen; der Beist des letten Religionsfrieges, durch den der spanische Boden von den Ungläubigen befreit worden, hatte sich seinen Knabenjahren mitgeteilt. Dann hatte er sich, wie es Sitte war bei ben Söhnen ärmerer Abelsgeschlechter, an einen jener Branden, Die damals in stolzer Abgeschlossenheit der Politik fern standen, den Bergog von Najera angeschlossen; er betrachtete sich als bessen Gefolgsmann, und dies Berhältnis blieb auch noch gewahrt, als ihn der Chraeiz wieder auf die Bahn des Köniasdienstes gurudführte wie alle thatkräftigen Glemente bes niederen Abels. Es war die Zeit, als den Jahrhundertelang abgeschlossenen Spaniern

fast plöglich die Ueberzeugung kam, daß sie zur Weltherrschaft berusen seien; und auch Inigo Loyola erfüllte sich ganz mit dieser berauschenden Idee. Wenn er später in seinen "geistlichen Uebungen" die Phantasie zu der Vorstellung vom Heerlager Christi beslügeln will, bereitet er sie vor durch die andere vom Heerlager des Kaisers, der seine Getreuen zusammengerusen hat, daß sie ihm die Welt erobern und sie dann selber als Beute hinnehmen. Solche Ideen waren es, welche die begeisterten, die unter Pescaera in Italien und unter Cortez in Mexisto sochen.

Die Bildung, welche Jüigo empfangen, war für einen spasnischen Seelmann eine gute zu nennen. Mit Entzücken hatte er die Ritterbücher gelesen und seine Gedanken beschäftigten sich damit, die Abenteuer des Krieges und der Liebe, die er hier so herrlich geschildert fand, in die Wirklichkeit zu übertragen. Er verstand es zierlich zu schreiben und die Buchstaben mit Miniaturen zu versehen; er hatte sich die hössische Balladendichtung angeeignet, und sein erster Gesang galt dem heiligen Petrus, den er sich zum Schuppatron erlesen, dessen Bilse er in seiner Krankheit zu erstennen glaubte, und dessen Versechter er in anderem Sinne werden sollte, als er damals ahnte.

Alles in Allem war es doch ein recht beschränktes Dasein, das er so führte: wenn er später darauf zurückblickte, ist es ihm wie ein traumhaftes erschienen; und doch können wir dem jesui= tischen Geschichtsschreiber nicht Unrecht geben, der in ihm schon bamals die Zuge bes fertigen Charafters erblickte, ber er fpater war. Die unauslöschliche Ruhmbegier, die Eleganz seines ganzen Wesens, der hohe Geistesschwung, der von allem Gleichgiltigen vornehm absieht, die noble Art des Gebens und Dankens, der Ehrgeiz sich die schwersten Aufgaben zu wählen, die Ueberlegung vor dem Handeln und die unerschütterliche Beständigkeit während desselben, — alles Eigenschaften, die sich wohl schon bei einem jungen Offizier entwickeln können, — findet er bei Lopola, ja fogar Spuren feiner späteren Menschenkenntnis und ber Geschicklichkeit, die Beister in seinem Sinne zu leiten. Das spätere Leben habe nichts gethan, als biefe Eigenschaften zu verinnerlichen und ihnen ein bedeutendes Wirkungsfeld anzuweisen.

Zu allem aber besaß Loyola noch eine Eigenschaft: eine

alübende Phantasie. Er begehrte die gewohnte geistige Nahrung: Die Ritterromane. In dem bastischen Schloß waren solche nicht zu finden; ber gange Bücherschatz bes Bruders bestand aus einem "Leben Christi", d. h. einer Evangelienharmonie, und einer "Blütenlese der Heiligen". In fie las fich nun der unbeschäftigte Rranke mit Keuer hinein. Seltsam verschlangen sich diese neuen Gindrücke mit den alten: von den einen zu den andern sprang die Ginbilbungetraft über. Stundenlang beichäftigen ihn feine Phantafiegebilde, und an einem befonders weidet er fich halbe Tage lang, indem er es immer von neuem durchkostet: er denkt, wie er der Dame seines Bergens dienen wolle, wie er in die Stadt, wo fie wohne, reiten, sie wibig und scherzhaft anreden, wie er um ihren Dank turnieren wolle. Und fo, erzählt er uns, riß ihn dieser Traum hin, daß er gar nicht fah, wie unmöglich dies alles sei, wie weit es seine Kräfte übersteige, "benn sie war keine Gräfin, feine Bergogin, sondern höheren Standes als alle biefe."

Dann greift er wieder zu dem Heiligenleben und denkt bei sich: Wie, wenn ich nun thäte, was der heilige Franziskus, der heilige Dominikus gethan haben? Er ersinnt sich die schwersten, ungeheuerlichsten Uebungen und erhebt sich im Stolz, weil sie ihm alle leicht erscheinen, sobald er sich nur vorhält: der heilige Dominikus hat das gethan, also werde ich es auch thun. Und durch diese abentenerlichen Legenden wird er dann wieder zurückgelenkt zum Ritterroman, der gleich fabelhaft wie jene ihm als gleiche Wahrheit gilt. Von neuem schwelgt er in diesen Sildern, und das Wechselspiel der Gedanken wirst ihn hin und her, bis schlaffe Ermattung den Sieg über ihn, den körperlich Kranken, gewinnt.

Nie hat er bisher nachgedacht über sich selber, über seinen Zustand; er hat sich den Empfindungen hingegeben, wie sie über ihn kamen. Jett, da er sich in ihrem Kreise haltlos hin und her getrieben sindet, sinnt er zum ersten Male über sich nach. Sine sehr naheliegende Erwägung trifft ihn eines Tages blitartig: die weltlichen Phantasien, die ihm das höchste Entzücken bereiten, enden doch immer mit Traurigkeit — wie hätte es in seiner Lage auch anders sein können! Denkt er sich aber aus, wie er nach Jerusalem pilgern, wie er von Kräutern leben, sich aller Unbill

aussetzen will, dann bleibt die Freude dauernd in seinem Herzen — es ist eine unbekannte, ihm eben erst erschlossene Welt, die er da vor sich sieht. "Das war der erste Schluß über göttliche Dinge, den ich zog", endet er diese Erzählung. Der erste ist für diesen Mann, der niemals einen Schritt zurück that, die Grundslage aller übrigen geworden: sein ganzes Sittlichkeitssystem hat er ausgebaut auf der suhjektiven Unterscheidung der Empfindungen, die dem Menschen Ruhe, und derer, die ihm Erregung bereiten.

Jest träumt ihm in einer Nacht von der Jungfrau Maria, die den Jesusknaben auf dem Arme hält — er ist viel zu ehrlich, um den Traum als eine Erscheinung auszugeben —, aber schon der Traum genügt nun, um jedes andere weibliche Bildnis aus seinem Herzen zu verdrängen. Zugleich mit dem schwärmerischen Entzücken erfaßt ihn der Ekel vor seinem früheren Leben: er weiht sich der unbesleckten Jungfrau, und nie seitdem, so derichtet er, hat er der ost erwachenden Begierde in Gedanken die Zustimmung des Willens erteilt.

Als er dann das Lager verlaffen kann, fist er am liebsten bis tief in die Nacht am Tenfter und blickt auf den Himmel und Die Sterne. Bahrend feine Gebanten den Beltraum burchfliegen, fühlt er in seiner Brust das hohe Bestreben; Gott sich zu weihen. Aber der thatkräftige Soldat war nicht für folche unbestimmte Mädchenschwärmerei gemacht; es ist ein greifbares Biel, bas er fich sett: alle seine Gedanken ftehen nach Jerusalem. Er wünscht fich nur erft gefund zu fein, um ben Weg sofort antreten zu können. Und was foll bann geschehen, wenn er zurückfehrt? Zeitweise bentt er: bann wolle er in die Kartaufe zu Sevilla eintreten, Niemanbem fich zu erkennen geben, alle Entsagung üben. Aber alsbald faat ihm auch wieder die innere Stimme, daß dies nicht fein Riel fein durfe, und schöner dunkt es ihm, burch die Welt gu schweifen und alle Proben und Leiden zu dulben, die sich ihm barbieten. Es ift bezeichnend, daß in bemfelben Augenblicke, wo die Askese, die Idee der Weltentsagung und innerlichen Welt= vernichtung, ihre Kraft erst an ihm äußert, ber zur That geborene Mann fich auch schon wieder von ihr abgestoßen fühlt.

Raum genesen schied er aus dem Hause des Bruders; mit vielbeutiger, gewundener Rätselrede, wie es die Sitte des Spaniers

ift, gab er ihm Nachricht von seinem Vorhaben und verhüllte es ihm zugleich. Zuerst verabschiedete er sich von seinem Lebens= berrn, bann entließ er seine beiden Knappen und ritt weiter, ben einen Juß im Stiefel ben andern im Bantoffel, vorwärts getrieben von den Gedanken an die geiftlichen Thaten, die er voll= führen wollte. Auf dem Wege begegnete er einem maurischen Ritter, wie es beren viele in Spanien gab, ber äußerlich Christ geworden im Innern aber voll Spott über die erzwungenen Glaubensformen war. Des Mannes höhnende Rede über die Junafrau Maria erregte Jnigos tiefften Haß; er hatte fie erft ruhig angehört, dann bachte er nach, ob er nicht boch dem Spötter nachreiten, ihn zu Chren ber Simmelskönigin niederstechen folle. Er schwantte und fand fein Zeichen in sich, ob fein Borhaben Gott wohlgefällig sei; da überließ er die Entscheidung seinem Maultier, wie es am Kreuzweg sich wenden wolle, - es führte ihn von dem Mordanschlage hinweg.

So fam er nach bem Monferrat, bem heiligen Berge Spaniens. Hier wollte er feierlich, zwar nicht im Angesichte der Menschen aber bes Himmelreiches, die Wendung seines Lebens vollziehen. Was er im Amadis von Gallien, diefem Idealbuche bes Rittertums, gelesen, bas wollte er hier im geiftlichen Sinne wiederholen. Am Altar der Maria hing er seine Waffen auf; bann hielt er die ganze Nacht stehend oder knieend seine Fahnenwacht in der Kirche; damit hatte er sich zum Ritter der heiligen Jungfrau geweiht. Schon vorher hatte er bie durftige Rleidung eines Eremiten erftanden und fie binten auf fein Tier gelaben; jest legte er fie an, dem erften Bettler, der ihm begegnete, schenkte er seine ritterliche Kleidung und suchte sich einen Plat, wo er weiter seinem Borsat leben könne, - nicht, wie die spätere Legende fabelt, eine Felfenhöhle im flüftereichen Monserrat, sondern das Dominitanerkloster zu Manresa. Sier begann eine neue Entwicklung für ihn, die ihm und seinem Orden als die entscheidende gegolten hat, sodaß er selbst oft erklärte: alles was er später gewollt und geleiftet, führe fich in jedem Reime auf seinen Aufenthalt in Manresa zurück.

Wem träte nicht, wenn er Jüigo Lopola bis hierher in seiner Erzählung begleitet hat, das große Dichterwerk vor die

Seele, in dem Cervantes die Bunderlichkeit und die Broge feiner Landsleute geschilbert: ber Don Quirote! In ber That: es liefe sich für jeden Schritt Inigos eine Barallele mit dem finnreichen Junker von La Mancha finden; nur daß Don Quirote ein hochsinniger Narr bleibt und Don Inigo ber Stifter einer Gesellschaft wurde, welche die Welt bewegte. Der Unterschied liegt noch mehr in ben Zeiten, in die fie fielen, als an den Berfonen. Lonola lebte unter Karl V., als jeder Spanier hoffen durfte, das Unglaublichste verwirklicht zu sehen und sich selber seinen Unteil an diefer Verwirklichung zu erkämpfen. Als ihm diefe Aussichten durch die Kugel zu Pamplona zerstört wurden, blieb er doch unter bem Banne jener Ideen, nur daß jest dem von Chrgeiz trunkenen Jüngling fich ein anderes Ziel wies. Cervantes aber schrieb zu einer Reit, als eben dieser hohe Klug des spanischen Geistes noch nicht beendet aber gelähmt war; und er hat uns geschildert, wie inmittten einer gleichgiltigen Gegenwart fich die überspannte Bhantasie in ein Reich der Träume rettete.

In Manresa fing nun Janatius — so nannte er fich fortan — bas strenge Leben eines Asketen an, und bald wühlten in seinem durch diese Anstrengungen angegriffenen Körper die leidenschaftlichsten Seelenkämpfe, andere, als die er schon auf dem Schlosse von Lopola durchgemacht und doch ihnen ähnlich. Nie — so berichtet er uns — hatte er Rücksicht genommen auf irgend einen inneren Vorgang, er wußte nicht, was Demut, reine Liebe und Geduld, vollends nicht, was Selbstbeherrschung sei, die auch diese Tugenden an Mak und Regel bindet; er fannte nur das eine: die Grofthaten der Beiligen und den Bunfch mit ihnen zu wetteifern. Jett aber sah er sich gezwungen, sich beständig mit sich selber zu beschäftigen; und den Mann, der aller Reflexion bar gewesen, riß diese nun gewaltsam mit fort; sie ward ihm zum selbstquälerischen Fieber; er taumelte zurück vor dem Abgrunde, als er zum ersten Mal in seinem eigenen Wesen zu lesen suchte.

Leicht weiß er freilich die erste Anfechtung zurückzuschlagen, den Zweifel, ob er die Entsagung, die er erwählt, auch sein ganzes Leben werde fortsetzen können; denn als alter Soldat weiß er, daß dieses Leben jeden Augenblick zu Ende sein kann. Wohl

aber stürzt ihn nun die Beichte in ein Meer von Zweifeln. Nie thut er sich hier genug, und ob er auch in einer Generalbeichte die fleinsten Umstände seines Lebens verfolgt, er gelangt nicht zur Ruhe. Er setzt dieselbe schristlich auf; vielleicht wird er so seiner Angst Herr werden. Es hilft nichts; die Zweisel kehren wieder und von Tag zu Tag spitzen sie sich zu. Er weiß wohl, daß sie seinem Vorsatze schädlich sind, daß es gut wäre, wenn er sie von sich wersen könnte; aber er sindet nicht die Kraft hierzu in sich. Der Beichtiger legt ihm auf, von vergangenen Dingen nur das zu sagen, was ihm klar und deutlich ist. Aber was hilft das!

— Es ist ihm alles klar und deutlich.

In seiner engen Belle betet er täglich sieben Stunden, geißelt fich allnächtlich dreimal, und stachelt so seine erregten Nerven nur noch mehr an. Er erzählt uns: in seiner Angst habe er laut zu Gott geschrieen: er musse ihm helfen, da er bei feiner Rreatur Hilfe finde; feine Arbeit wolle ihm zu groß sein, wenn er wüßte, wo er ihn finden könne. "Herr zeige mir, wo ich dich finde; ich würde einem Hunde folgen, wenn er mich den Weg jum Beile führen tann." Bis zu Selbstmordgedanken steigert fich feine Berzweiflung; schon ist er aus Fenfter getreten, um fich hinauszufturgen, als ihn der Gedante an die Gunde wieder zurückbeben läßt. Jest fällt ihm das Beispiel eines Heiligen ein, der um einen Wunsch von Gott zu erlangen, sich lange der Speise enthalten hatte. Er beschließt dies auch zu ihnn, und erst, wenn er sich dem Hungertode nahe fühle, etwas zu sich zu nehmen. Er nimmt das Abendmahl und hungert sodann eine ganze Woche. Bon neuem aber beginnt Borwurf aus Vorwurf, Erinnerung aus Erinnerung zu keimen; und zulett erfaßt ihn ein Efel vor einem solchen Leben, und der entschiedene Wunsch es zu verlassen.

Da wacht er wie aus einem Schlafe auf; er denkt wieder an seine erste Erfahrung, wie sich die verschiedenen Geister, die in der menschlichen Seele walten, erkennen lassen. Er faßt den Beschluß, einen Strich unter sein bisheriges Dasein zu machen und nie wieder etwas von früher geschehenen Dingen in der Beichte zu sagen. Von diesem Augenblicke an ist er frei von

Vorwürfen und lebt der festen Ueberzeugung: der Herr habe ihm nach seiner Barmbergigfeit verziehen.

Und wie es nun in der von solchen Aufregungen durchswühlten Seele nicht anders sein kann, es erfolgt bei ihm ein plöglicher Umschlag. Die Reflexion über sich selber, die ihm bisher Dualen bereitet, erweckt nun in ihm Entzücken. Wenn er den Tag über nachgesonnen und dann abends die vorher gedachten Gedanken nochmals nachdenkt, dann erfassen ihn "hohe Erleuchstungen und ungeheure geistliche Tröstungen", so daß sie ihm die knapp zugemessene Zeit des Schlases noch verkürzen und den regelrechten Lebensgang, den er sich vorgesetzt hat, unterbrechen. Usbald wirft er diese Erleuchtungen von sich; er beschließt sie zu bekämpsen und zu schlasen. — Zeder Schrift, den er vorwärts thut, ist durch einen bestimmten Willensakt bezeichnet. "So hielt es Gott mit mir wie der Lehrer mit dem Schüler, denn daß es Gott gewesen, daran will ich nicht zweiseln", so schließt er den

Bericht über seine Versuchungen.

Aber durchaus nicht völlig ablehnend verhielt er fich gegen alle Erleuchtungen. Im Gegenteil: in Stunden, in Die fie ihm zu gehören schienen, dienten fie ihm gur Befräftigung bes Glaubens an seine Berufung. In seinen Zweifelskampfen hatte er viel mit geiftlichen Leuten geredet, aber von allen schien ihm nur eine alte Frau etwas zu lehren, die ihm fagte: der Herr Chriftus muffe ihm noch erscheinen. Damals war er wie vom Donner gerührt gewesen. Jest glaubte er, daß ihm diese Bnade zu teil geworden fei. Er fieht Chriftus bei ber Wandlung der Hostie als weißen Strahl in diese hinabsteigen; so erblickt er auch oft und lange mit den Augen der Seele Christi Menschheit. Er giebt sich dabei nicht etwa visionaren Täuschungen bin, sonbern sagt aus: er habe jene nur wie einen lichten Gegenstand mittlerer Größe gesehen, an dem er nichts einzelnes habe untericheiden können. Und doch ist das sein ganzer Troft, es gab ihm die hochste Befräftigung des Glaubens! Es ift seltsam, wie er rein nach Willfür, oder vielmehr nach dem subjektiven Gindruck der Freude oder Trauer die gleichgiltigsten Erscheinungen zu Rundgebungen Gottes ober des Satans stempelt, benn eine andere Lichterscheinung, die ihm immer nur anfangs Freude bereitet, erkennt er schließlich als die alte Schlange. Plöblich erschließen sich dann seinen wogenden Gedanken und Gefühlen die wunderbarften Einblicke in das Jenseits. Einmal erkennt er so das Geheimnis der Dreieinigkeit: laut schluchzend bleibt er auf der Treppe stehen und fann während der ganzen Mahlzeit von nichts anderem reden als von der Dreieinigkeit. Alls er am Ufer des Llobregat sitt und in die Wellen schaut, glaubt er, daß sich ihm der ganze planvolle Zusammenhang der Welt flar und deutlich enthülle: nie, meint er, habe ihm Gott mehr zu teil werden laffen als in diesem Augenblicke.

Es ift diesmal nicht ein jesuitischer, sondern der größte protestantische Historiker. Leopold Ranke, der die Seelenwandlungen Lonolas mit denen Luthers im Kloster vergleicht. Aber er macht auch auf den ganzen Unterschied aufmerksam. Dort Luther, dem jede Erscheinung als Teufelswerk gilt, weil er nie einen Antrieb der Phantasie eintauschen mochte für eine Erfenntnis, der in einer unverrückbaren, ein für allemal den Menschen mitgeteilten Heilsbotschaft die Grundlage fand; hier Janatius, für den Phantafiebilder, Erleuchtungen und willfürlich ausgelegte Erscheinungen alles bedeuten! Es ist im wesentlichen doch derselbe Kreis von unfruchtbaren Anschauungen und Empfindungen, wie ihn alle Affeten und Bisionare des Mittelalters pflegten, der uns auch bei ihm entgegentritt. Und doch ift Ignatius von Lopola kein gewöhnlicher Schwärmer. Er ist ein Schwärmer mit Bewußt= sein. Unter den Tugenden, von denen er noch nichts wußte, als er seine Uebung zu Manresa antrat, ist ihm die wichtigste boch die Selbstbeherrschung, die jeder anderen Tugend ihr Maß sete. Diese alte Forderung der aristotelischen Ethit gewinnt bei ihm eine ganz neue Bedeutung. Selbst die Erleuchtung weist er ab, sobald sie sich nicht disziplinieren läßt, wie er später alle von der Gesellschaft Jeju ausschließt, welche sich zu frommen Empfindungen neigen, die sich der Beherrschung entziehen, da solche nur die Quelle von Frrtumern und Berblendung feien.

Für alle anderen vor ihm sind solche schwärmerische Ent= zuckungen ber Bohepunkt des Daseins, ift diese schauende Bereini= gung mit dem Göttlichen Selbstzweck gewesen; für Ignatius waren sie nur eine Uebung, eine notwendige Borbereitung für seine

Thätigkeit. Er hat fortan verlangt, daß jeder, der sich ihm anschließen wolle, sich derselben geistigen Disziplin unterwersen müsse, die er durchgemacht, daß er mit Bewußtsein und in bestimmter Reihensolge alle jene Seelenzustände in sich hervorrusen müsse, nicht um bei ihnen zu verweilen, sondern um nach ihrem Ablauf gekräftigt zum Handeln darauß hervorzugehen. Auß seinem Aufenthalt zu Manresa sind ihm die exercitia spiritualia, daß Exerzierreglement des kriegerischen Ordens, hervorgegangen.

Diese eigenen Seelen - Erfahrungen hat er dann gern zu Grunde gelegt, um sich diejenigen anderer zu erklären. In einem Briefe, den man wohl einen Kommentar zu den geiftlichen Uebungen genannt hat, setzt er einer spanischen Ronne Terese Rejadella ihre eigenen Empfindungen auseinander. Bölliges Aussprechen verlangt er auch hier zuerst. "Niemand kann so gut die Leidenschaften zu erkennen geben, als wer sie felber duldet." Den Menschen umberzutreiben zwischen den entgegengesetten Aufechtungen sei das Werk bes Satans; darum musse man immer bas Entgegengesetzte von dem thun, was er uns rat: "Wenn ber Keind uns erhebt, follen wir uns demütigen, indem wir unfere Sünde und Elend aufzählen, wenn er uns erniedrigt und herabbrückt, follen wir uns erheben im wahren Glauben und Soffen auf den Herrn." So thue er es felber. "Hält mir der Teufel die Gerechtigkeit vor, fo fage ich gleich Gnade, wenn er mir die Gnade, so ich im Gegenteil: Gerechtigkeit." Nach allem bleibe immer noch die schlimmfte Anfechtung: wenn der Mensch sich von Bott getrennt glaubt. Gerade eine garte Seele trifft ber Feind mit dieser; da stellt er Gunde vor, wo keine Gunde ift, Mangel, wo Vollkommenheit ist; und kann er den Angefochtenen nicht zum Sündigen bringen, fo forgt er doch wenigstens dafür ihn zu gualen. Um so erquidender ist bann die innere Tröstung, die alle Mühen zum Wohlgefallen, alle Arbeit zur Lust macht. Aber auch hier bleibt die "Diskretion", die Selbstbeherrschung, die Hauptsache, die auch der frommen Sehnsucht, wo es nötig ift, am bestimm= ten Bunkte ihr Ziel fest. Die eigenen Empfindungen dem Willen zu unterwerfen, ist und bleibt für Ignatius die wichtigste Aufgabe.

Nachdem er in Manresa seinen Zweck erreicht hatte, ließ er

alsbald viel von seiner asketischen Strenge ab: auch äußerlich gab er die Eremitenart auf, schnitt wieder Haar und Nägel. Der Cynismus, mit dem manche Monche in der Bernachlässigung ihres Aeußeren eine besondere Chre suchten, blieb ihm, dem alten Offizier, zeit= lebens unangenehm; er meinte in solchen Fällen: wer die Armut liebe, brauche deshalb nicht auch den Schnutz zu lieben. Die Armut aber in ihren herbsten Formen zu erdulden, war jest seine Absicht. Als er zur Ueberfahrt nach Barcelona wanderte, legte er dort die letten Rupfermungen, die er besaß, auf eine Bank am Safen, dann bettelte er fich erft auf dem Schiffe und dann in Italien bis Benedig durch; hier nächtigte er bann unter ben Arfaden der Profurazien auf dem Markusplat. Derfelbe Mann, der so entschieden der Welt zu entsagen suchte, bewies sich aber zugleich als der Kenner dieser Welt. Wenn ihn irgend ein spanischer Landsmann mit zum Essen nahm, dann blieb er während der Mahlzeit still, gab nur kurze Antworten und verfolgte um so genauer den Gang des Gesprächs, um im geeigneten Augenblick fich zum Herrn besselben zu machen, es in seinem Sinne zu lenken und ihm eine erbauliche Wendung zu geben.

Nach mancherlei Abenteuern gelangte Janatius endlich nach Jerusalem. Es war die Seligkeit eines Kreuzfahrers, mit der er Die heilige Stadt begrüßte; es war ihm in Diesem Augenblicke, als sei es das himmlische Jerusalem, bas er dort erblicke. So mächtig war noch in den Söhnen jenes Volks, das eben erft aus bem Zeitalter ritterlicher Religionsfriege herausgetreten war, die große religiöse Leidenschaft des Mittelalters! Es war die felsenfeste Neberzeugung, daß hier das Neberirdische wirklich gewesen, daß an diesem Boden noch immer ein Stück vom Jenseits hafte, es war die echte Vilger = Sehnsucht: den Bunkt zu erreichen, an dem der Himmel die Erde berührt, — die ihn trieben. er mit der Rarawane die Stadt wieder verlassen sollte, eilte er noch ganz zulet wiederum hinauf auf den Delberg, um nochmals Die Juffpuren Christi, die dieser bei der Himmelfahrt dem Felsen eingedrückt haben follte, zu verehren. Er schenkte, um zugelassen zu werden, sein lettes entbehrliches Besitztum, ein Täschchen mit Nähzeug weg und nahm Abschied von der Stelle, an der fich zulett das Göttliche vom Froischen getrennt hatte. Dann war

es ihm auf der ganzen Seefahrt, als ob Jesus unsichtbar geleitend über dem Schiffe bahin schwebe.

Freilich, seine Absicht, dauernd an diefen Stätten zu verweilen und für das Seelenheil ber Nächsten zu wirken, war gescheitert. Er hatte trot aller Schwärmerei Zeit genug gefunden, die völlig verwahrlosten und verkommenen Zuftande der paläftinensischen Chriften, vor allem der Kloftergeiftlichkeit, tennen zu lernen; er hatte erfahren, daß hier sein Plat nicht sei; aber 14 Jahre lang noch blieb dieser Plan das Ziel, das er sich und seinen Genoffen fette, auf das hin er die Gesellschaft Jesu gründete; und es ward so bas Bindeglied, welches biefen Orden ber modernen Zeit verknüpft mit den Trieben des Mittelalters. Und noch eine andere Bedeutung hatte biefer Aufenthalt für Ignatius. Er gab seinen Gedankenbildern den unentbehrlichen festen Boden gleichsam den landschaftlichen Sintergrund, auf dem sich die historischen Scenen abspielen, die seine Phantafie sich ausmalt. Immer bringt Ignatius in den geiftlichen Uebungen darauf, daß die volle Anschanung der Dertlichkeit der heiligen Geschichten erreicht werde. Er geht von ihr aus, belebt fie mit dem Beschehen und erzeugt so diejenige Stimmung, zu welcher er gelangen will. Faft immer ift es die Landschaft Paläftinas, die er bedarf, von der Weltschöpfung und dem Baradiese an, für welche das Blütengefilde von Damastus die Scene abgeben muß, bis zum Weltgerichte im Thale Josaphat.

Sein Entschluß den Mitmenschen thätig zu helsen, der sich aus seiner anfänglichen abentenerlichen Idee die Heiligen zu übertreffen entwickelt hatte, erforderte in Europa eine andere Vorbildung, als er sie dis jeht besaß. Er beschloß sie sich zu erwerben. Nachdem er sich unter vielen Abentenern durch die Kriegswirren Italiens durchgeschlagen hatte, bald für einen Spion dald für einen Tollen gehalten worden war, sehte er sich nun in Barcelona auf die Schulbank unter die kleinen Knaben und fing mit den Anfangsgründen des Lateinischen an. Wieder kamen ihm während des Lernens allerlei neue Erleuchtungen über geistliche Dinge und störten ihn; und wieder, wie er es in Manresa gethan, beschloß er, daß diese Erleuchtungen Ansechtungen des Teufels seien, weil sie ihn in seinem Vorsaß hemmten, und er schlug sie

ein- für allemal nieber. Nach zwei Jahren geht er bereits, freilich mit einer sehr lückenhaften Vorbildung, zur Universität Alfala über und wirft sich alsbald energisch auf die nötigen philoso= phischen Borstudien; er arbeitet in seiner Art alle möglichen Werke der scholaftischen Philosophie: Scotus, Albertus Magnus, Betrus Lombardus burch. Dabei verliert er seinen eigentlichen Ameck, die praktische Wirksamkeit, nie aus dem Ange. versucht er zuerst Genossen zu werben, und das Mittel, durch bas er sie anzieht und biszipliniert, sind die geiftlichen lebungen, die er damals schon im wesentlichen ausgebildet hatte.

Run aber war es natürlich, daß, sobald er seine Ibeen in Wirksamkeit setzen wollte, auf eigene Sand, ohne den Anschluß an eine ber mächtigen firchlichen Organisationen zu suchen, er alsbald mit den bestehenden Buftanden, den herrschenden Mächten zusammenftoßen mußte; und nirgends war ein folder Zusammenftoß gefährlicher als in Spanien. Königtum und Religion waren hier einen engeren Bund eingegangen als je zuvor in der Welt, fo bag man taum ju fagen vermag, auf welche Seite ber größere Anteil an der Herrschaft gefallen sei. Das Königtum hatte seine noch immer steigende Macht erlangt als Borkämpferin ber fatholiichen Religion, und auch nachdem die letten Refte manrischer Berrichaft auf fpanischem Boben vertilgt waren, wurden diese fatholischen Ziele nur noch weitere als bisher. Aber diese Religion hatte fich auch gang in ben Dienft Diefes Ronigtums begeben muffen; nirgends war bem Statthalter Petri fo wenig Raum gelaffen um einzugreifen in die innere Bermaltung, nirgends waren die Bischöfe so abhängig von der Krone wie hier; die letten felbständigen religios politischen Bilbungen, die großen Ritterorden, hatte schon Ferdinand der Katholische unmerklich ihrer Unabhängigkeit entkleidet.

Aus biefer unnatürlichen Verschmelznug von Staat und Kirche war das furchtbare Tribunal der Inquisition hervorgegangen: von der Krone, nicht von Rom gebildet und abhängig, geschaffen um die Reinheit ber Religion als Staatsfache aufrecht Bu erhalten, mit bem Nimbus ber Beiligkeit und bem Borrecht ber Unverantwortlichkeit ausgestattet, tonnte es straflos wüten gegen judische und maurische Ungläubige, die Reinde zugleich ber Religion und des unverfälschten spanischen Blutes. So ist in ihm das grauenhafteste Beispiel der verwerslichsten aller Verschmelzungen entstanden: von Nassenhaß, Glaubenshaß und politischen Kücksichten durch die Hand der Priester. Schlimmer aber als Mauren und Juden mußten alle die erscheinen, welche in religiösen Dingen ihres eigenen Weges gingen. Sobald sich erst einmal individuelle Eigenheiten geltend machen durften, war es vorbei mit diesem System, in dem einstweilen die Nation die Bürgschaft ihrer Größe sah.

Es gab folder Leute genug in Spanien, eine harmlose Schwärmersette, Illuminaten, Die Erleuchteten, genannt. dogmatischer Beziehung völlig unverfänglich legten fie auf die persönliche innere Erfahrung den Nachdruck und gleichen damit den deutschen Bietisten im vorigen Jahrhundert, nur daß ihre innere Erfahrung etwas füdlich gefärbt war, und daß ihnen neben ber Glaubenstiefe jene fritische Schärfe abging, wie fie einen Gottfried Arnold und beffen Zeitgenoffen auszeichnete. Dh Janatius in seinem Wunsch Anhänger für feine Ideen zu gewinnen, mit Einzelnen von ihnen Beziehungen angeknüpft hat, läßt sich nicht mehr entscheiden; soviel aber ist gewiß, daß seine Lebensanschauung und die der Muminaten einander geradezu entgegengesetzt waren. Für Janatius war die Dogmatik burchaus nicht eine gleichgiltige Sache. Eben jett, auf feine alten Tage, zwang er seinen Roof sich das ganze verwickelte Gebäude derfelben anzueignen. Und über alle Erleuchtungen ging ihm. dem alten Soldaten, der Gehorfam, als die erfte aller Ingenden. Dennoch mußte bei bem geiftlosen spanischen Schema= tismus schon die Selbständigkeit eines einzelnen Ropfes, mochte es auch die Selbständigkeit eines geborenen Herrschers, nicht die eines Revolutionars fein, ber Inquisition Berbacht erregen. Fanatius sammelte Anhänger um sich, denen er einen Gottesdienst lehrte, welcher fich in muftischen Anschauungsbildern bewegte: bas genügte, um ihn mit jener feberischen Sette gusammenzuwerfen.

Einmal über das andre wurde er nun in Alcalá und Salamanca in die schmutzigen, dumpfen Kerker der Inquisition geworsen — einmal hat er 42 Tage darin gesesselt zugebracht —, jedesmal war der Ausgang sehr zweiselhaft. Ignatius bedurfte

feiner ganzen Klugheit, um fich loszuwickeln; er lehnte es ab. was man ihm zugeschrieben hatte, daß er in der Weise der Apostel umberziehe und das Evangelium predige: nur im Rreise von Familien, die ihn zum Essen einlüden, rede er von göttlichen Dingen und empfehle dabei balb biefe, bald jene Tugend. Seine dogmatische Rechtgläubigkeit bewies er durch eine Auslegung des ersten Gebotes, die seine Richter zufriedenstellte. Wo es ihm an der Zeit schien, trat er auch einmal energisch auf. Als ihm eines der Tribunale verbot hinsichtlich seiner mangelhaften theologischen Bildung zu befinieren, was Tobsünde und lägliche Sünde sei, ehe er nicht noch mehrere Jahre studiert habe, protestierte er feierlich: unüberwiesen sei ihm ber Mund verschlossen, ber Weg seinen Mitmenschen zu helfen versperrt worden. Manches aber lernte er auch in dieser gefahrvollen Zeit. Durch eine etwas abentenerliche, wenn auch der des spanischen Bauern angenäherte Tracht hatte er sich und seine Genoffen ausgezeichnet: jest gebot man ihm, fich wie andere Studenten zu kleiden; und er fah fofort ein, wie vernünftig dies sei. Schritt für Schritt hatte er sich ichon losgerungen von vielen Anschauungen ber alten Mönchs= orden, nun ließ er kurzweg auch die Gleichheit der äußeren Tracht fallen; und später hat er dem entsprechend in den Konstitutionen des Ordens befohlen, daß der Jesuit überall die ortsübliche Kleidung tragen solle in wohlanftändiger Weise ohne allen Brunk; er hat damit den Grundsat der modernen Männerkleidung, sich in feiner Beziehung auszuzeichnen, für feine Schöpfung angenom= men, und unzweifelhaft auch hiermit den Erfolgen berfelben Vorschub geleistet.

Für einen Menschen, wie Ignatius Loyola es war, nußten alle diese großen und kleinen Hindernisse nur spornend und stählend wirken; solche eben waren es, die er einst in seinen Träumen begehrt hatte. Natürlich aber war es auch, daß er bisweilen daran dachte, ob er nicht besser thäte seinen originellen Gedanken aufzugeben und sich einer der bestehenden kirchlichen Organisationen anzuschließen. Es schien ihm, daß er auch dann noch genug Anlaß zum Handeln und Dulden sinden werde. Sollte er einmal durchaus Mönch werden, so gedachte er deshalb sich nicht einen recht strengen und vortrefslichen, sondern einen recht

zügellosen und verwahrlosten Orden auszusuchen. Aber er schlug diese Gedanken nieder; das Bewußtsein trieb ihn vorwärts, daß er etwas Neues wolle, eine Genossenschaft, die ganz der That gehöre und sich für sie allein ausbilde, die dem Wohle des Nächsten sich widme ohne den Zwang einer Regel auf sich zu nehmen, die alle gleichgiltigen äußeren Dinge ordene.

In Spanien scheint boch seines Bleibens nicht mehr gewesen zu sein, denn wer einmal in den Kerkern der Inquisition gefessen, bem hing sich, ob er auch freigesprochen war, in den Augen des Spaniers ein unauslöschlicher Makel an. Noch lange Jahre hindurch fand sich Janatius Lopola gehemmt durch die Meinung, die ihm voranging: er sei ein verurteilter Reger, und sein Bild sei statt seiner in Spanien verbrannt worden. In der That: fast hätte die spanische Inquisition den eifrigsten Verfechter der katholischen Kirche auf den Scheiterhaufen befördert! Er wandte sich nun Baris zu, der Universität, die noch immer den Anspruch erhob die katholische Welt durch die Autorität ihrer Lehre zu beherrschen. Wenn irgendwo, so mußte es ihm hier gelingen einen Rreis um sich zu sammeln von Jünglingen, die verstanden was er wollte, die sich ihm bedingungsloß hingaben. Im Vaterlande hatte der Prophet nichts gegolten, unr ein kleiner Kreis von Frauen in Barcelona blieb ihm treu. Noch aber war das Evangelium, um das er seine Jünger zu scharen gedachte, nichts als das Manustript seiner Exercitia spiritualia.

Worin besteht nun dieses wunderliche Buch, das die Jesuiten so oft und so entschieden als den Behälter ihres Geistes bezeichnet haben, das sie verehren wie eine Offenbarung, die nicht Ignatius durch sich selber gesunden habe, die ihm vielmehr unmittelbar von Gott und der heiligen Jungfran zu teil geworden sei, dieses Buch, das den unerhörten Anspruch erhebt, die Menschengeister zu modeln nach einer bestimmten Form, und das, — was unserhörter ist — Jahrhunderte hindurch diesen Anspruch hat durchsführen können?

Wie Wandern, Wettlaufen und ähnliche Nebungen den Körper ausbilden, so erklärt Ignatius in der Einseitung, sasse sich auch die Seele vorbereiten und tauglich machen, um alle unsgeregelten Affekte aufzuheben und nach ihrer Aushebung den

Willen Gottes in ber Ginrichtung bes eigenen Lebens zu finden — jagen wir: basselbe burchaus vernunftgemäß zu geftalten. Die Mittel der Ausbildung sind geistliche Uebungen. Man hat nie baran gezweifelt — und die Jesuiten haben es mit besonderer Vorliebe betont, - daß es der Grundfat der militärischen Außbildung war, ben Sanatins hiermit auf die geistige Welt übertrug. Gleich die erfte Bedingung ift, daß diese Uebungen nicht nach Belieben von einem Ginzelnen angestellt werden bürfen, wie etwa ber Einfiedler um Seelenkampfe zu bestehen sich zurückzieht, und wie es Janatius in Manresa noch selber gethan hatte. Es ist vielmehr erforderlich, daß die= felben einererziert werden von einem, der fie felbst öfters durchgemacht hat, und der sie völlig beherrscht. Gin solcher Leiter nimmt zu bem Uebenden in gefteigertem Mage bie Stellung ein wie ber Beichtvater jum Beichtfinde. Beim Uebenben wird unbedingt zum gunftigen Erfolg der Uebungen ber Wunfch erforbert, baf fein gesammter Seelenzustand dem Meifter nicht nur einmal eröffnet werbe, fondern mahrend ber gangen Zeitdauer in jeder Schattierung vor deffen Augen liege. Es ift nicht etwa nur die Gunde und die Anfechtung, die diesem darzulegen find, sondern ebenso jeder tugendhafte Antrieb, jeder Bedanke, jedes Phantasiebild. Da alles in diesen Uebungen auf die Reflexion ankommt, jo muß biefe noch durch bas Aussprechen gesteigert werden; das Bild feiner Seelenbewegung foll nicht nur bem Uebenden ein flares, es soll auch dem Leiter ein völlig durchsichtiges fein.

Auf Seiten des Exerzitienmeisters bedarf es der durchdringens den Kenntnis jenes Anderen, der ihm seine Seele zur Behandlung überläßt. Sein eigenes Verhalten soll freilich zuwartend sein; er darf nicht fremde Empfindung in jener Seele erzeugen, sondern soll nur den Ablauf der selbständig erwachten Gefühle in bestimmter Weise regeln. Deshalb kommt es ihm zunächst nur zu: getren den jedesmaligen Geschichtsinhalt jeder Uedung zu überliesern, also, Scenen wie die Weltschöpfung, das Weltgericht, Christi Leben und Leiden anschaulich zu erzählen. Wenn sich ihm das Gemüt seines geistlichen Psteglings nicht freiwillig erschließt, so darf er sich nicht in dasselbe eindrängen, aber doch

foll er suchen dessen Bestrebungen und Gedanken zu ergründen. Bur Beurteilung giebt ihm Ignatius nur feine eigene alte Erfahrung: die Unterscheidung zwischen ben verschiedenen Geiftern. den freude= und den trauerbringenden, an die Hand. Bier= auf foll der Meister den Schüler die vorgeschriebene Bahn lenken, jedes fremde Element aus dem Gedankenkreise desfelben ausscheiden und die hierzu geeigneten Mittel in Anwendung bringen. Dabei foll er mild und fanft verfahren: die gewaltfamen Erichütterungen, die in den Uebungen felbst eine große Rolle svielen, dürfen nicht von ihm ausgehen.

Seiner abwägenden Klugheit ift es anheim gestellt, ob ber ganze Rreis der Uebungen oder nur ein Teil derselben burch= gemacht werde, ob bei einigen Borftellungen länger verweilt werde als bei anderen. Der Zweck der llebungen ist zwar immer der= felbe: die Kräfte der Seele auszubilden und ihre Schwächen, die Leidenschaften zu heben; aber je nach ben Gemütsanlagen, bem Lebensberufe, der Bilbung, bisweilen auch, wenn sich der Uebende nur zu einem einzelnen Entschluß die nötige Beistestlarheit und Ruhe verschaffen will, je nach den Umständen, wird die Anwendung verschieden ausfallen. Schon Ignatius hat beshalb ben Uebungen eine eingehende Gebrauchganweifung beigefügt, in der die Bedürfnisse bes Staats- und Geschäftsmannes ebenso wie die des Geistlichen und des Jesuiten selber genau abgewogen werden. Es find in ihr Uebungen beschrieben, die neben bem gewöhnlichen Lebensgang in wenigen Stunden ber Sammlung einhergeben, und folche, die eine völlige Zurückgezogenheit für viele Wochen beanspruchen. Später haben bann die Jesuiten biese Bebrauchs= anweisungen in unglaublich spitfindiger Weise ins Einzelne außgesponnen.

Auerst ift eine allgemeine, dann eine ins Einzelne gehende Selbstprüfung beftimmt, die Seele für die nachfolgenden Uebungen in die nötige Berfaffung, in die Stimmung der völligen Gott= gelaffenheit zu versetzen. Jeden Tag ift dieselbe zu wiederholen und dreimal täglich hat fie einzutreten. Sie ift die begleitende Gegenprobe für den Erfolg des geistlichen Experimentes.

Die als eigentliches Ziel hingestellte Ausbildung bezieht sich nun vernunftgemäßer Weise auf jämmiliche Beiftesträfte. Der innige Zusammenhang aller Erscheinungen bes geistigen Lebens entgeht Janatius durchaus nicht, und er muß wünschen, daß die eine seelische Kraft immer durch die andere gefördert werde. Es foll dies in der Weise geschehen, daß mit dem Gedächtnis begonnen werde. Dieses faßt die Erzählung eines Ereignisses auf oder erinnert sich an Vergangenes, ohne daß zunächst eine Erregung des Gemütes hiermit verknüpft ware. Gleich darauf aber foll die Phantasie — Fanatius neunt sie den Intellekt, was seine Auffassung der Berftandesthätigkeit kennzeichnet, -- eingreifen, jedoch eine nicht regellose, sondern eine ganz bestimmte, zwar glühende, aber der Herrschaft des Willens unterworfene Einbildungstraft. Sie foll völlige Anschauung leibhaft und lebendig, von der Wirklichkeit kaum zu unterscheiden, hervorrufen. Ignatius geht hier so weit, daß er, wo er die Anschanung der Hölle ver= langt, ganz methodisch das Ohr, den Geruch, den Geschmack, das Gefühl nach einander zwingen will, das Geheul, den Gestank, die Bitterkeit, die Feuersglut in wirklicher Empfindung sich vorzuzaubern. Wo es sich um untörperliche Vorstellungen handelt, für die keine bestimmte Dertlichkeit gefunden werden kann, soll bennoch eine solche konstruiert werden. So geschieht es bei der Betrachtung der Sündhaftigkeit des Menschen. Hierbei soll vermöge der Einbildungstraft unsere Seele sich selber wahrnehmen, wie sie verftrickt ift in einen dem Untergang geweihten Rörper, wir sollen uns vorstellen den Menschen, wie er in einem Jammerthale unter stumpffinnigen Bestien ein Leben der Berbannung führt.

Wenn nun in solcher Weise die Sache ganz zum Eigentum des betrachtenden Geistes geworden ist, dann erst wird die rasche Anwendung auf die eigene Person gemacht; jetzt erst kommt der Affekt ins Spiel, sei es Erschütterung oder Erhebung, und aus ihm geht alsbald der Willensentschluß, die Krönung des menschlichen Geisteslebens, hervor. Ignatius hätte ihn ja auch in den Anfang der Uebung sehen können; mit Absicht aber schiebt er ihn ans Ende; so allein erscheint er ihm genügend vorbereitet.

Dies ist die philosophische Anschauung, die Ignatius seiner Praxis zu Grunde legt und folgerichtig in jedem einzelnen Falle durchführt. Wie er aber mit unerbittlicher Berechnung des Ursprungs und der Weiterentwicklung der Empfindungen dies System

ausbaut, das zeigt ihn uns erft in jener psychologischen Meister= schaft, die er sich durch die genaueste Selbstbeobachtung erwor= ben hatte.

Auf vier Wochen sind die vollständigen Uebungen berechnet. Die erfte gehört der Betrachtung der Sünde, wie eine folche auch in Manresa die erfte Zeit ber Seelentampfe Ignatius ausgefüllt hatte. In ber soeben geschilderten Beise ift der Engelfturg und der Sündenfall durchzumachen; an fie schließt fich eine gleichsam einleitende Efftase: ein Gespräch mit bem gekrenzigten Chriftus. So foll es geführt werden, wie ein Freund jum andern fpricht. ober auch, wie der Diener zum Herrn.

In dem Gefühle, fo vor das Ewig-Göttliche getreten zu fein, erhebt nun der Uebende die Selbstanklage, nicht eine leidenschaft= liche sondern eine besonnene. Während er seine Gunden aufgahlt und wiederholt, darf er keinen Nebenumstand vergessen; er muß noch einmal die Sünde durchmachen, wie sie war, nur daß an Stelle des Wohlgefallens, das fie begleitete, die Reue eintritt. Aus diefer Erwägung, die doch immerhin eine blos negative und deshalb unfruchtbare ift, sproßt alsbald der positive Gedanke: Was bin ich Armseliger verglichen mit der Menschheit? Was ift diese Menschheit verglichen mit den Chören ber Seligen und ber Engel? Bas find biefe, was ift die ganze Schöpfung im Bergleich mit Gott, dem Schöpfer selbst? Und nachdem sich der Gedanke bis zu dieser Sohe aufgeschwungen, muß er sich alsbald wieder herabstürzen zu der tiefen Berderbnis und gangen Jämmer= lichkeit des eigenen Ich. Mit dem äußersten Ekel soll ich mich betrachten "als ein Geschwür am Körper der Menschheit, eine Beftbeule, aus der der Citer der Gunde, der Unfteckungsftoff der Laster fließt."

Raum ift aber diese Selbsterniedrigung vollzogen, so strebt ber Beift auch schon wieder ben Flug zum Ideal an: War es vorher die allumfassende Größe der Gottheit, so sei es jett die vollkommene Macht, Beisheit, Gute, Gerechtigkeit berfelben, zu der sich von der menschlichen Nichtswürdiakeit das Denken aufschwingen soll.

Nur ist es der Anschauung genug! Der Geist ist hin und her geworfen worden von den Höhen zu den Tiefen, die Ekstase darf eintreten, sie darf, wie Ignatins sich ausdrückt, "losdrechen aus der gewaltigen Erschütterung der Leidenschaft im Ausschrei, in der Verwunderung, wie alle diese Geschöpfe — dabei ist ins Einzelne zu gehen — mich so lange ertragen und am Leben erschaften haben, wie die Engel, die das Schwert der göttlichen Gerechtigkeit führen, mich mit Gleichnut geduldet, beschützt, mit ihrem Rate unterstüßt haben, wie die Heiligen für mich eingestreten sind, wie der Hind, die Sonne, der Mond, alle Gestirne, alle Cemente und Geschlechter der Lebewesen, statt die verdiente Strase an mir zu vollziehen, mir gedient haben, wie sich die Erde nicht aufgerissen und mich verschlungen, die Hölle mich nicht zu ewiger Dual aufgenommen hat." Wiederum hat ein Gespräch, das dem Dank für die unendliche Güte Gottes, der mein Leben bis zu diesem Tage erhalten hat, Ausdruck giebt, zu solgen, und der einsache Entschluß, der Sünde zu entsagen, endet die Uebung.

Welcher Protestant sähe nicht, wie sich selbst in dieser ehrlich gemeinten Efstase diese leidenschaftliche Demut mit jenem unglaublichen Hochmut verschmilzt, der sich selber als den Mittel-

punkt der Welt ansieht!

Nach dieser gewaltsamen Erschütterung muß eine Bause ein= treten. Die nächsten zwei Uebungen sind Wiederholungen gewidmet, nur daß der Uebende in ihnen jest vor Allem auf Marias Fürbitte hingewiesen wird. Nachdem bisher die äußersten Grengbegriffe der göttlichen Hoheit und der menschlichen Riedrigkeit festgestellt sind, tommt nun jum Schluß ber Woche Diejenige Uebung, welche den dogmatischen und psychologischen Abschluß für die Erfenntnis ber Sünde geben foll: die Beranschaulichung der Hölle. Mirgends hat sich die kraffe südliche Phantafie fo ena verschmolzen mit der fühlen, verstandesmäßigen Methode wie in Diefer Uebung. Während alle Schredniffe Diefer unbarmberzigen Ibee burchzukosten ober geradezu - wie es einst Italiens größter Dichter gethan - ju burchwandern find, foll fortwährend mit Chriftus, als mit dem Begleiter — für Ignatius würde nicht wie für Dante ein Birgil genügen — geredet werden; es soll ber Brund, weshalb alle Diefe Geelen gur Berdammnis gefturgt find, flar erfaßt und Gott ichlieflich für die Errettung gedantt merden.

Von dieser Wanderung durch Himmel und Bölle wird beim Beginn der zweiten Woche der Uebende mitten in die aufregendsten Scenen bes Diesseits versett, in eine Scene, die ben Jesuiten als Männern des praftischen Lebens besonders wichtig war, weil fie von bloken Schauen den Uebergang bildet zur Bernfung, zur That. Durch die Vorstellung des irdischen Raisers, der von seinen Betreuen unbedingten Gehorsam fordert, ihnen die höchsten Ruhmesziele fett, ihre Liebe und Begeisterung erweckt, in beffen Sand irdische Ehre und irdische Schmach gelegt ist, wird die Phantafie zuerst beflügelt; wenn nun diese echt spanische Empfindung zum Söhenpunkt gesteigert ift, foll sie sofort durch sich felbst, d. h. durch eine noch höhere Steigerung, vernichtet werden. Wenn jener irdische König solches Gehorsams würdig ist, wie viel mehr der himmlische, der uns anredet: "Mein Wille ist es, mir die Weltherrschaft zu erobern, und wenn ich mir alle Volker unterworfen, in den Glang meines Baters guruckzutehren. Wer mir folgen will, der nuß sich auch meiner Disziplin unterwerfen." Dieser König verschmäht es auch nicht seinem Gefolge in Ausficht zu stellen, daß es seine Ehren mit ihm teilen werde; und wohl vermag seine Ansprache, die im Gefilde von Jerujalem versammelten Scharen zum unbedingten Treneid an ihn und seine glorreiche Mutter zu begeistern. In gleicher Beise wird etwas später das Heerlager Satans im babylonischem Felde vorgestellt.

Von hier ab schlagen die Uebungen einen anderen Gang ein. Es ist jetzt die Lebensgeschichte Christi von der Verkündigung an dis zur Auserstehung und Verklärung, die sie behandeln. Uralt, denn mit dem Christentum selber entstanden, ist die Aussassigung des Lebens als einer Nachsolge Christi. Sie war in jeder Hing des Lebens als einer Nachsolge Christi. Sie war in jeder Hinst der Mittelpunkt der christlichen Ethik. Sie bot allein für das Mittelalter die Möglichkeit, die Moral, die, obwohl Gottes Gebot, sich doch ganz und gar auf irdischen Boden bewegt, selbst in der Ausübung an das Ueberirdische zu knüpsen; durch das Beispiel Jesu wurden diese irdischen Pflichten und Tugenden zum Göttlichen erhoben. Aus dieser so wohl berechtigten Auffassung hatte sich aber allerhand Schwärmerei entwickelt: und zumal im späteren Mittelalter war dies der Fall, seitdem der heilige Frans

ziskus in der Nachfolge Christi so weit gekommen, daß er sogar dessen Wundenmale empfangen hatte, und die Dominikaner-Nonne Katharina von Siena bald hierin mit ihm gewetteisert hatte. Die Passionsgeschichte geistig und womöglich auch körperlich durch-zumachen, war seitdem fast das Merkmal aller ekstatischen Heiligen geworden. Was bei jenen Sache einer besonderen göttlichen Besynadigung war, das machte jest Ignatius zur Sache des Willensentschlusses; und auch hier wieder ist das Zusammenwirken der verschiedenen Geisteskräfte, ist der Ausbau und die Einteilung des Stoffes so genan berechnet, daß gewiß jede nur etwas erregbare Natur, die sich in gutem Glauben den Uedungen hingegeben, die zur Halluzination getrieben wurde. In der dritten Woche, die ansschließlich der Betrachtung der Leidensgeschlichte Christi geswidmet ist, erreicht selbstwerskändlich auch die Anspannung des Geistes ihren Gipfelpunkt.

Immer jedoch ift dieses bis zur Verzückung getriebene Schauen für Sanatius nur die Vorbedingung für die Läuterung des Willens von den Schlacken der Leidenschaften. Deshalb bietet jede einzelne Uebung den Anlaß eine bestimmte Tugend, den Gehorsam, die Armut, die Demut, die Liebe auszubilden; und fo fest verläßt sich Fanatius auf die Unfehlbarkeit seiner Mittel, daß er ausdrücklich bestimmt: von der Bekampfung einer störenden Leidenschaft durch die betreffenden Mittel sei nicht eher abzulassen, bis fie wirklich überwunden fei. Um zu erkennen, ob dies geschehen, wird die genaueste Buchführung angeordnet. Beim Aufstehen muß der Uebende sich jedes Mal die Sünde oder den Einzelfehler klar machen, von dem er sich zu befreien wünscht; am Nachmittag foll er die Stunden des Tages daraufhin muftern, wie oft er wiederum jener Anfechtung verfallen ist, und ebenso am Abend. Die Anzahl der Fälle wird in ein Schema eingetragen, und da= raus wird von Tag zu Tag mit der Genauigkeit eines Ralkulators der jeweilige Sittlichfeitszustand berechnet. Es ift die schlimmfte Seite der mittelalterlichen Religiofität: ber pharifäische Schacher mit Sünden und Verdiensten, Diejenige, gegen welche sich das emporte Sittlichkeitsgefühl des deutschen Bolkes durch Die Stimme ber Reformatoren am entschiedenften aufgelehnt hatte, die Ignatius hier aufs fpitfindigite ausbildet.

In derselben Beise ift alles geordnet, die Zeit jeder einzelnen Uebung, die immer nur wenige Stunden des Tages in Anspruch nimmt, die Nebenbeschäftigungen, die Abfolge der einzelnen Gebanken. Streng ist barauf zu feben, daß nicht etwa eine frembe. wenn auch noch fo schöne Empfindung den vorgeschriebenen Bang durchbricht, daß nicht etwa, wo ber Jammer der Gunde oder ber Schmerz des Todes durchzukosten ist, schon vorzeitig der Trost der Erlösung und der Auferstehung eintrete. Diese militärische Schulung bes Herzens und bes Willens ift das ganze Geheimnis ber Exercitia spiritualia. Sie bestehen im absichtlichen, bewußten Bervorrufen von Gedanken und Gefühlen, Die auch fonft, aber in ungeregelter Beise den Menschen ergreifen, und ebenso im bewußten Abschließen berfelben. Hiermit soll der Mensch zum herrn feines Geiftes, zumal feines Willens, gemacht werben. Da Alles, was in diesen Uebungen vorkommt, nicht Selbstzweck sondern nur Vorbereitung ift, so darf auch während derselben feinerlei Entschluß gefaßt werden, der über die bezeichneten, all= gemeinen hinausginge. Go verdienstlich auch ein Gelübde fein mag, es soll doch — so bestimmt Ignatius — feines Gültigkeit haben, das in erregtem Zustand mährend der Exercitien abgelegt ift. Es hätte ja geheißen ben eigentlichen Zweck berfelben, — ben Sinfluß der Affekte auf die Entschlüsse zu vernichten, - völlig durch= freuzen, wenn er dies zugelassen hätte. Dies Buch ist nicht ein Werk der Schwärmerei, wie man oft geglaubt hat, es ist vielmehr die Aufhebung der Schwärmerei durch sich selber.

Unwillfürlich fühlt man sich hierbei daran gemahnt, daß einst Aristoteles der Tragödie das Ziel gesetzt hatte: sie solle den Menschengeist befreien von den Leidenschaften, indem sie dieselben anregt, sie sich aber auch in schöner Weise abwickeln läßt. Ist es doch auch dei Ignatius nur ein großes Trauerspiel, das Weltdrama von der Schöpfung dis zum Untergang mit dem tragischen Mittelpunkt der Erlösung, das er sich vor dem Auge des Zuschauenden abspielen, an dem er ihn wie eine mithandelnde

Person Anteil nehmen läßt.

Eben hierin liegt Ignatius Loyolas Verurteilung. Den alten Usteten war es doch wenigstens mit ihrer Schwärmerei heiliger Ernft; sie fühlten sich unwiderstehlich von ihr ergriffen; für fie befaß dieselbe volle Wahrheit. Dem Stifter des Jesuiten= ordens aber und seinen Jüngern ift selbst das Beilige nur ein Mittel zum Zweck. Heilig ist dasjenige Gute, bessen Macht ber Mensch sich nicht entziehen kann. Gewiß war für Janatius der ganze Kreis von Vorstellungen, den er in den Uebungen benutt. ein heiliger; daß er ihn tropbem der Willfür zu unterwerfen suchte, daß er ihn zu einer bloken Schulübung des Geiftes machte, mußte ihn auf die schiefe Bahn treiben, auf der selbst der höchste Schwung des Gemütes zur Unfittlichkeit verkehrt wird, zu dem Punkte, auf dem das Sittliche - mag es immerhin noch Gottes Wille und Befehl genannt werden — zum bloken Spiele der Empfindung aufgelöst wird. Unläugbar find die Riele, die Janatius zunächst jener Ausbildung sett, sehr hohe: die chriftlichen Tugenden einerseits, die Befreiung des Willens, der nur noch der Stimme der Vernunft gehorchen foll, anderfeits: auch ienen Seelenzuftand, ben er als den vollkommenen betrachtet: Die Gottgelassenheit des Gemütes, Die den Dingen an fich — sogar Krankheit und Gesundheit — keinen Wert beimißt, werden wir nicht schlechthin verwerfen dürfen. Das aber ändert doch nicht, daß der Weg, der zu ihnen führen sollte, ein Frrweg war.

Ungeachtet dieser ablehnenden Kritik des Grundgebankens der Uebungen muß man zugeben, daß Ignatius sich auch hier eines ber mächtigsten Untriebe seiner Zeit bemeistert hat, weil er ihn selbst in sich erlebt hatte. Seit dem Beginn der Reuzeit war es ein Sittlichkeitsideal geworden, das zumal von den humanisten ziemlich übereinstimmend in allen Ländern vertreten wurde: ber Menich muffe fich zum Herrn seiner jelbst, zum vollendeten Individuum, ausbilden. Ignatius nahm es auf, ohne doch in den Egoismus zu verfallen, der jener Richtung von Anfang an sehr nahe lag; er wollte ja wirken zum Wohle der Mitmenschen. Auch hat er biefen Grundsat nicht aus der Sand der Sumanisten empfangen, sondern er hat ihn eingesogen als spanischer Militär. Kür einen solchen war beides vereint: Ausbildung und Unterordnung; er begeisterte sich für beide. Für die gebildeten Kreife Europas, benen längit die individuelle Ausbildung zum Gegenstand theoretischer Ueberlegung geworden war, hatten diese Uebungen viel Anziehendes. Es war hier für sie eine Möglichkeit gegeben wieder fromm zu werden, wie es die Zeit erforderte, und doch nicht ungebildet; ja, diese llebungen versprachen sogar, ihnen zu einer weit höheren Herrschaft über ihr ganzes geistiges Dasein zu verhelsen, als es alle klassische Philosophie und alle humanistische Bildung hätten thun können. So haben denn wirklich die Zesuiten, wie es ihr Meister ansangs gethan hat, überall wo sie hingekommen sind, sesten Fuß dadurch gefaßt, daß sie ihre Uedungen anstellten; und hierbei haben sie sich nicht mit gleichgiltigen, ungern nur (mit Ausnahme ihrer letzten Zeit vor der Aushebung) mit schwärmerischen, Versonen abgegeben; immer sind es gebildete, hochstehende Leute gewesen, die sie auf solche Weise zu sesseln verstanden.

Damals, als Janatius in Salamanca und Paris Jünger für seine Nebungen warb, sind dieselben gewiß noch nicht im Einzelnen ausgebildet gewesen. Er gab selbst an: sie seien ihm allmählich entstanden, indem er jedesmal eigene Erfahrungen, die ihm auch nüklich für andere geschienen, in ihnen niedergeschrieben habe. Damals war es ihm offenbar noch ein Zweck, die Uebenden in ein Gelübde zu verstricken. Es hat ihm das hier wie dort vielerlei Unannehmlichkeiten zugezogen. In ihrer jegigen Gestalt schließen vor Allem die Uebungen jede schärfere Aftese aus: man foll nicht während derselben hungern und sich schwer geißeln: Die Vorbereitung, die sie gewähren, ist anderer, ist geiftiger Art. Im Jahre 1527 hatte er sich aber noch nicht so weit los= gelöst von der alten Mönchspraxis. Ihn selbst ergriff von Reit zu Zeit noch die alte abenteuerliche Stimmung, in der er die Thaten der Seiligen, mit denen er wetteifern wollte, als Rraftftucke der Selbstpeinigung verstand: so ist er noch einmal im Winter barfuß von Paris nach Rouen in drei Tagen gelaufen. Auch von seinen ersten Genossen hat er damals noch ähnliche Broben verlangt. Wenn er ihnen glühend von dem erzählte, was er felbst bestanden, so suchten Leute wie Peter Faber ihm gleich zu kommen, sich auch eine Woche lang der Speise zu enthalten und Alehnliches. Freilich konnten schwere Krankheiten Janatius schon damals belehren, daß er seinem ohnehin schwächlichen Körper nicht ungestraft solche Leistungen zugemutet hatte. Immer aber war ihm die Asse das, was ihr Rame ursprünglich besagt: Uebung, Kraftprobe, nicht Selbstzweck.\*)

Als Janatius Anfang 1528 nach Paris kam, war der Glanz der alten Hochschule, die sich die Mutter der Weisheit nannte, nicht mehr ganz derfelbe wie 20 Jahre zuvor. Der Hohn der Humanisten, die sie fect zur "Mutter der Dummheit" umgetauft hatten, und die Verachtung der Reformatoren, die sich gar nicht mehr befümmerten um die Art Wissenschaft, die hier gelehrt wurde, und um die hochmütigen Professoren=Machtsprüche, die ihnen von hier famen, gruben ihr den Boden ab. In der ganzen Schar der magistri nostri war kein Mann von Weltruf. Aber dennoch war die Lariser Universität der Mittelpunkt der katho= lischen Wiffenschaft, wie sie es vor 100 Jahren gewesen, als ihr Rangler Gerson das Congil zu Constang geleitet, vor 200, als eben einer ihrer Professoren. Thomas von Aquino, das philosophischdogmatische Sustem der Kirche durchgebildet, vor 400 als einer ihrer Privatdozenten Abalard durch seine Lehrwirtsamkeit einen der größten Geisteskämpfe des Mittelalters heraufbeschworen hatte. Noch hielt ihre Organisation fest, ihr Aufbau in den einzelnen Collegien, deren jedes fast eine eigene Universität für fich bildete, die Gliederung der Studentenschaft in Bursen. So bewahrte sie auch ihre Gesinnung: den Trot, mit dem sie sich als einen Staat im Staate und als ein notwendiges Blied ber Rirche fühlte und auch den Studenten die freieste korporative Gliederung gewährte. Noch hielt ebenso fest die alte Methode, der Unterrichtsgang, der durch jahrhundertelange Uebung beftimmt war. Niemand zweifelte hier an feiner Bortrefflichkeit, während den Vertretern der neuen Wissenschaft längst flar geworden war, daß damit nur leeres Stroh gedroschen werde. Im-

<sup>\*)</sup> Auch warnt er schon in dem ersten uns erhaltenen Briese von 1525 "Cartas de San Ignacio I No. 1" vor zu scharfer Astese. Inez Pasecual, an die er gerichtet ist, möge das Lob des Herrn um so mehr allem vorziehen "je mehr er Euch nicht besiehlt Werke zu thun, die zur Abmattung und Schädigung Eurer Person gereichen, sondern er will vielmehr, daß Ihr in Kreude in ihm sebt und dem Körper die notwendigen Dinge zusührt."

merhin hatte man boch auch den humanistischen Studien, für die ein eigenes Colleg, das des Montaigu, bestimmt war, einige

Zugeständnisse gemacht.

Sanatius fah sofort ein, daß der unruhige willfürliche Studiengang, bei dem er immer vorzeitig an die praktische Wirksam= keit gedacht hatte, in diesen Kreis nicht passe. Als 36jähriger Mann setzte er sich nochmals für 2 Sahre unter die Knaben, nm das Latein besser zu lernen; und weitere 5 Jahre stieg er langfam von Stufe zu Stufe, von einem Eramen zum andern, während er zugleich jedesmal mehrere Monate im Jahre sich Gelb für die übrige Zeit in Flandern und England erbettelfe, denn obgleich er ziemlich reichlich von seinen Freundinnen in Barcelona unterstüßt wurde, brauchte er, um für seine Zwecke zu werben, noch bedeutend mehr. Es war die größte Ueber= windung unter allen, die ihm dies lange Studium kostete: ent= schiedener noch als in Alcala und Manresa hatte er alle störenben Erleuchtungen abzuweisen, wenn die spitzfindigen scholastischen Formeln in seinen Kopf sollten; aber es gelang ihm so gut, daß bisweilen felbst seinen nächsten Bekannten schien: er sei innerlich ein Anderer geworden. Solche verwieß er dann ruhig auf den Reitvunkt, "wenn er sich aus den Kesseln der philosophischen Studien werde befreit haben."

Als er dann in späteren Zeiten selber Collegien und Unisversitäten zu gründen hatte, verwertete er seine Ersahrungen, jedoch wie sein ältester Biograph und Freund Ribadeneira bemerkt, in der Weise, daß er alles umgekehrt einrichtete, als wie er es selber durchgemacht hatte. So entschieden er wollte, daß die Tesuiten den geistlichen Weg nachmachten, den er gegangen, und den er in den Exercitien aufgezeichnet, so entschieden wollte er ihnen auch seinen langwierigen und zersahrenen wissenschaftlichen Bildungsgang ersparen. Auch die Cinrichtungen seiner Universistäten, die jede freie Bewegung der Studenten ausschließen, stehen geradezu im Gegensatz zu dem Pariser Geiste studentischer Selbstwerwaltung und akademischer Gerichtsbarkeit. Mit diesem hatte er gleich Anfangs eine unliedsame Ersahrung gemacht: als er zwei Landsleute, die seine Lebungen durchgemacht hatten, bewog, sich in ein Kloster zurückzuziehen, waren sie mit Gewalt von ihren

Commilitonen zurückgeholt worden, und es war ein für Ignatius sehr bedenklicher Auflauf entstanden.

Darauf wenigstens mochte Janatius nicht völlig verzichten, Diese seine einzige praktische Wirksamkeit, die Mitteilung ber geiftlichen Nebungen, auszunben. Sie brachte ihn auch hier vor den Anguisitor und das Universitätsgericht. Mißtrauisch betrachtete man in biefen Rreifen ben alten Soldaten und überftändigen Studenten als ein ziemlich verkommenes Individuum. Ginft war über ihn als Jugendverführer schon die höchste Strafe, die aula. b. h. Prügelftrafe por versammelter Corona ber Studenten, verhängt, als er noch durch sein perfonliches Auftreten den Rettor des Collegs umzuftimmen wußte. In jolchen Augenblicken tam bei ihm wieder der alte Offizier zum Borschein: mit talter Gelafsenheit machte er jenen aufmerksam auf die Folgen, die eine folche Bestrafung weniger für ihn als für seine Unhänger haben werbe. Es ware unmöglich erschienen Diesen selbstbewußt ficheren Mann öffentlich prügeln zu laffen: ber Rettor, ein Portugiese mit Namen Govea, nahm Janatius bei der Hand, führte ihn vor die versammelten Studenten und gab ihm eine Ehrenerklärung; er ift fpater einer der eifrigsten Förberer bes entstehenden Ordens geworben.

Aus den vielen, die Ignatius vorübergehend nahe traten und seinen Einschuften, wählte und bildete er sich nach und nach seine kleine Schar von Jüngern; es waren insgesamt Männer, die für die weitere Geschichte des Ordens die höchste Wichtigkeit erlangt haben. Wie er sie einzeln anzog und ihre Geister sich unterwarf, zeigt uns wiederum, daß er die Menschenskenntnis, die er bald im größten Kreise bewähren sollte, schon im kleinsten vollkommen ausgebildet hatte; sie zeigt zugleich, wie das Außergewöhnliche in seinem Wesen, die Gleichgiltigkeit gegen Alles, was andere seinesgleichen schätzen, die Begeisterung für eine Idee zuerst die Neugierde beschäftigten, dann Teilnahme ersweckten, endlich unwiderstehlich anzogen.

In welcher Beise er damals mit den Menschen verkehrte, zeigen am besten seine Briefe. An jene frommen Damen in Barcelona, die den besten Ständen angehörten, sind sie geschrieben. Vielsach richtete sich Spott und Nachrede gegen sie wegen ihres Verhältnisses zu Ignatius. Er deukt nicht daran sie zu trösten,

im Gegenteil er ermuntert sie wie Soldaten in der Schlacht mit militärischen Aureden "So hat es kommen müssen. Wer zum Ruhm Gottes streitet, sein Banner aufrichtet, die Schlacht-reihen stellt gegen die Welt, dem gilt Niedrig und Hoch, Chre und Schande, Reichtum und Armut, Ruhm und Beseidigungen, alles gleich einem Strohhalm. Schimpf, der bei Worten bleibt, kann kein Haar krümmen, und wenn die Worte verdoppelt beseidigend und schmählich sind, so thun sie doch nicht mehr noch minder wohl und weh, als schöne und erwünschte."

Der erfte, den Janatius zu gewinnen trachtete, war Betrus Kaber, ein Savonarde; er ift wohl auch unter allen berienige ge= blieben, den er am vollkommenften zum Werkzeuge feines Willens geformt hat. Faber war ein armer Bauernsohn, der auf den Alpenwaiden am Montblanc aufgewachsen war. Mittelmäßige Geiftesgaben verbanden fich bei ihm mit einem unbengfamen Willen und mit einer aberaläubigen Phantafie, wie fie den Sohnen des Hochgebirges oft eigentumlich ift. Er war einer von ben Menichen, für die es ein sittliches Bedürfnis ist sich einem überlegenen Beiste zu unterwerfen und ihm eine schwärmerische Huldigung darzubringen. Bei einem alten Dorfschulmeister hatte er die Anfänge des Lesens und Schreibens gelernt. Diesen verehrte er, nach seinem Tobe, auf eigene Sand als Beiligen und richtete fein Gebet an ihn, wenn er bei feiner Berde auf der Alpe weilte. In einer Racht hatte er sich dort oben, unter freiem Himmel niederknicend, Gott geweiht und war dann hinweg gegangen ohne Abschied zu nehmen, wie er gehört hatte, daß Christus die Seinen berufe. Es war etwas Verwandtes in dem bastischen Ritter und dem savonischen Hirten, was fie beide zusammen führen mußte.

Zunächst war ihre Berührung eine äußerliche. Faber war als Student älter als Ignatius, und es ging ihm noch etwas fümmerlicher. Ignatius, der trop aller Verachtung des Geldes es in seiner Anwendung recht gut zu schäßen wußte, unterstüßte ihn bisweilen, und Faber gab ihm dafür einige Nachhilsestunden. Der Schüler wurde allmählich zum Lehrer. Lange hielt er mit seinen Plänen zurück, denn an diesem Manne wollte er die Kraft seiner Methode erproben. Zunächst bewog er ihn

zur religiösen Regelmäßigkeit: zur täglichen Gewissenkorschung, die mit wöchentlicher Beichte und Communion schloß. Dann lehrte er ihn mit jedem Fehler einzeln, methodisch den Kampf aufzunehmen und sich ebenso allmählich auf die llebung jeder einzelnen Tugend einzulassen. Erft nach vier Jahren fand er ihn hinlänglich vorbereitet, um ihm die Gesamtheit der Exercitien mitzuteilen. Damals machte die Askese den stärksten Eindruck auf Faber, und ebenso lebte sich kaum ein anderer so vollständig wie er hinein in die übersinnliche Welt.

Beides bewahrte er sich auch in seinem späteren Leben. Alls bas Armutsgelübde der Professen noch nicht fest geregelt war, nahm er für seine Person ein besonders strenges auf sich, diese Tugend schien ihm die unentbehrlichste -, es ift später in die Constitutionen des Ordens aufgenommen worden. Immer war es ihm Bedürfnis ein gang besonderes Berhältnis zum Ueberirdischen zu bewahren. Er hatte sich eine eigene Art Berehrung der Engel zurecht gemacht; denn, da er deren Wirken überall erkannte, war ihm auch an ihrem Beistand besonders gelegen. Er führte genau Liften über sämtliche Beilige ber einzelnen Länder und Ortschaften, burch die er wanderte und in denen er arbeiten wollte, damit er fich gleich anfangs ihrer Silfe verfichern tonne. Dieser selbe Phantast aber ift es gewesen, ber auf bem ausgesetteften Boften, welcher die vorsichtigfte Klugheit erforderte, in Deutschland, ben Jefuiten die Bahn gebrochen, ber hier jene Regeln zur Gewinnung der Reter festgestellt hat, benen später Die Gesellschaft vornehmlich ihre großen Erfolge zu danken hatte.

Gine ganz andere Natur war Ignatius' zweiter Gefährte, Franz Xavier. Die Jesuiten haben ihn, den Heibenapostel, mit zutreffendem Vergleich als den Paulus der Gesellschaft ihrem Petrus, — Ignatius selber — zur Seite gestellt. Wie Paulus war auch er schwer zu gewinnen. Auch er war ein Baske wie Ignatius, aber nicht Unterthan des katholischen Königs sondern Navarrer. In dem kleinen, damals noch selbständigen Königreich war die Familie der Xavier die angesehenste; durch seine Kriegssthaten war das Geschlecht seit einem halben Jahrtausend mit der Geschichte des Landes verknüpst, Franz's eigener Vater war erster Minister seines Königs. Nur wissenschaftlicher Kuhm hatte der

Familie bisher gefehlt: es war Franz's Chrgeiz auch diesen jett zu erwerben. Bu biefem Zwecke mar ber glanzend begabte und ebenso schöne Jungling auf Die Universität Baris geschickt worden: eine stattliche Dienerschaft begleitete ihn; er trat mit allen Unfprüchen eines jungen vornehmen Weltgeiftlichen, glänzend und etwas hochfahrend, auf. Ignatius näherte sich ihm mit der bestimmten Absicht ihn zu gewinnen. Als alter Offizier wußte er, in welcher Beise rücksichtsvolle Huldigungen bei vornehmen Männern anzubringen seien. Dazwischen ließ er dann einige Ermahnungen einfließen. Franz Lavier ließ sich nach der Art folcher Leute die ehrerbietige Aufwartung gefallen und lachte im übrigen ben armen Ritter und alten Studenten aus. Janatius ließ sich nicht abschrecken; er fand mit der Zeit die Stelle, wo er durch die Eitelkeit zum Berzen Laviers dringen konnte: er brachte ihm ein volles Auditorium zustande, als jener sein erstes Kolleg las — bekanntlich immer ein etwas bedenklicher Bunkt. Dies brachte die beiden zuerst einander näher, und nun gewann ihn Janatius im Sturm. Vor dem feurigen, ehrgeizigen Jungling enthüllte sich plötlich bei dem Berachteten ein viel höheres Keuer, ein weit verwegenerer Chraeiz, vor dem jener versank und dem er sich hingab. Ignatius schenkte ihm keine von den harteften Brufungen: Diefe Seele mußte erst geknickt werden, ebe fie wieder erhoben werden durfte.

Das Gefolge des zukünftigen Bischofs war entset über die Umwandlung, die mit ihrem Herrn vorgegangen war, der jetzt lachend ein Kanonisat am Domkapitel seiner Vaterstadt Pamplona zurückwies; einer seiner Trabanten nahte Ignatius mit der Abssicht ihn zu ermorden und hat ihn auch später in Italien noch mit Anklagen versolgt. Xavier blieb unerschütterlich. Ihm ward es dann von Ignatius beschieden, allein das Werk zu unternehmen, das damals noch Allen vor der Seele schwebte, die Bekehrung der Heiden. Wie sich bei dieser stolzesten Ausgabe des Ordensseine glänzende Begabung entsaltet hat, wie er gleich einem der kühnen spanischen Entdecker von Land zu Land flog, überall für seine Religion Besitz ergriff, wie jene für ihren König, auf daß die Nachsolger die geistige Eroberung anträten, wie er diesen überall Maß und Regel hinterlassen hat, das macht ihn zu einer

der merkwürdigften Erscheinungen der Weltgeschichte, - aber vergessen wir nicht: es war doch eigentlich die Gesimming, die Ignatius in ihn gepflanzt, das Ziel, das diefer ihm gewiesen hatte, welche ihn trieben.

Weit leichter als die beiden ersten wurden Ignatius zwei andere Eroberungen. Gines Tages begrüßte er zwei eben angekommene junge Studenten, beides Raftilianer: Diego Laineg und Alonso Salmeron. Sie hatten schon in Alcala von Ignatius Mancherlei gehört: nun freuten fie fich alsbald einen Landsmann zu finden, der sich ihrer, der Weltunerfahrenen, aufs freundlichste annahm, ber fie in allem verwickelten, wissenschaftlichen und nicht= wissenschaftlichen Brauch ber Universität unterwies. Diese beiden noch unberührten Gemüter brauchte Ignatius nicht zu gewinnen; sie gehörten ihm von vornherein. Sie wurden recht eigentlich seine Böglinge, und er scheint in ihnen von Anfang an die Theologen der Gesellschaft erzogen zu haben. Denn das ungeheure Wiffen, über das fie geboten, das fie befähigte in ihren erften Mannesjahren als Theologen bes Bapftes am Konzil von Trient eine wichtige Stellung einzunehmen, muß mit bewußtem angespannten Fleiß auf der Universität erworben sein.

Diego Lainez, der Nachfolger des Ignatius als General der Gesellschaft und der eigentliche Vollender derselben, ift wohl aber überhaupt die bedeutenoste Verstandestraft, die jene zu irgend einer Zeit beseffen: ein Jungling mit dem Ropfe eines Greifes. Er war keine leicht entzündliche Natur, sondern eher kalt und scharf, und, wie er in einem Briefe an Ignatius betont, nicht eben leicht geneigt zu Thränen der Rührung. Aber er hatte den Grundsat der Gesellschaft in sid aufgenommen und durchgearbeitet wie fein anderer, mit einer unerbittlichen Logik, der er fich gang unterwart. Das vor Allem hat ihm die unglaubliche Gewandt= heit verschafft, die ihn jeder Stellung, jeder Aufgabe, sei sie groß, sei sie klein, sei sie praktisch, sei sie theoretisch, gerecht werden ließ. Er war gang ber Mann des unmittelbaren Zweckes. befaß er auch die seltenfte aller Fähigkeiten: die ausgebreitetste Gelehrsamkeit immer gegenwärtig zu haben, fie immer zum praftischen Erfolge augenblicklich zusammenbrängen zu können. Auch als Redner war er unübertrefflich durch die Klarheit feines

Refumés und seiner eigenen Erörterung. Auf dem Konzil von Trient hat man ihm ein für allemal das Schlußwort gegeben, und mit diesem den entscheidenden Einfluß auf alle Abstimmungen.

Eben damals wies man Salmeron die Eröffnung aller Debatten zu. Der Unterschied der beiden Männer prägt sich in dieser Teilung der Geschäfte aus: Salmeron war eine südlich seurige Natur; mit rhetorischem Schwung warf er den Funken in die Seele der Hörer, gab ihnen die Stimmung, deren sie bedurften. So hat ihn auch Ignatius vorzugsweise zu solchen Missionen benutzt, die eine Verdindung von List, Unerschrockenheit und Feuer erforderten, wie es die geheime Sendung nach Irland war, wo er den Haß gegen Heinrich VIII. schüren und den wansenden Katholizismus stützen sollte. Er behielt immer etwas Ingendliches an sich, und daß er nach 11 Jahren "noch ebenso bartlos und jungenhaft aussah wie als Student", war Ignatius bisweilen etwas ärgerlich.

Bu diesen Männern trat noch ein Spanier, Nicolaus Bobasbilla, wiederum ein solcher, den Ignatius sich durch Unterstüßungen verpflichtet hatte. Er war ein Eiserer, der zwar für gewöhnlich klug, doch disweilen über das Ziel hinausschoß. Ganz ist es dem Meister der Menschenbehandlung nie gelungen ihn der strengsten Disziplin zu unterwersen; durch seinen Eigenwillen nahm er öfters eine etwas gesonderte Stellung ein, die nach Ignatius' Tode fast zu einer Spaltung im Orden geführt hätte. Auch den Portuzgiesen Simon Rodriguez, der auf Kosten seines Königs in Parisstudierte, konnte er, wie wir sehen werden, nicht immer genau auf der vorgezeichneten Bahn halten.

Nachdem die erste Vereinigung gestiftet war, erlas sich Ignatius noch den gewandten und energischen Genfer Claude du Jai,
einen der besten Diplomaten der Gesellschaft, den Niederländer Pascal Broët, einen etwas phlegmatischen Mann von ansehnlicher Persönlichkeit, dem mehr Würde, Güte und Beständigkeit als reiche Geistesgaben nachgerühmt werden, und den bald verstorbenen Franzosen Jean Codure.

Mit seiner kleinen Gefolgschaft begab sich Ignatius an Mariä Himmelfahrt 1534 auf den Mont Martre, der damals noch still und einsam außerhalb der Stadt lag; hier legten sie in der Marienkirche gemeinsam das Gelübde ab: in Palästina zum Wohle der Mitmenschen zu wirken. Wenn sich ihnen wiederum wie es vor 11 Jahren Janatius geschehen — unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten follten, fo wollten fie fich bem Bapft gur Berfügung stellen, um sich von ihm überall bin, wo es das Seelenheil des Rächsten erfordere, senden zu laffen. So war, freilich zunächst wie ein Notbehelf, das spätere vierte Gelübde, die stete Dienstbereitschaft gegen den Bapft, das Merkmal des Ordens. hier bereits angedeutet. Bon einem Gelübde ftrenger Armut sah man einstweilen ab, solange es die Studien hindern konnte, und auch für die Reise ins heilige Land wollte man sich nicht aller Mittel entäußern. In diesem letten Bunkt ist man später ftrenger geworden; den ersten aber bildete man um so mehr aus: die Scheidung in Collegien, die den Studien gewidmet und daher mit Einfünften ausgestattet sind, und in die besitzlosen Bäufer der Professen wurde später für die Organisation des Ordens entscheidend.

Faber, der schon Priester war, hielt hierauf eine Messe; ein gemeinschaftliches Mahl in St. Denis schloß den Tag ab. Zunächst dehnte die fromme Studentenverbindung, die sich für den romanstischen Plan einer Wirksamkeit in Palästina begeisterte, ihre Thästigkeit nicht über die UniversitätssStudien aus. Im übrigen erfreute sie sich eines vertraulichen und heiteren Zusammenlebens, das durchaus nichts von Askese an sich hatte. Ignatius wußte nun schon, daß solche für den Augenblick statt fördernd nur hinsberlich gewesen wäre.

Im Jahre 1535, noch ehe die Mehrzahl der Mitglieder außstudiert hatte, sah sich der Stifter selbst durch Gesundheitsrücksichten gezwungen nach seiner Heimat zurückzukehren. Zuvor
verahredete er für das nächste Jahr eine gemeinsame Zusammenkunft in Benedig, um von hier nach Palästina überzusehen.
Zugleich ließ er sich die Aufträge seiner Freunde an die Ihrigen
mitgeben: er wünschte nicht, daß diese selber noch einmal nach
Hause zurücksehrten. Er wußte, wie sein Biograph sagt, welche
trügerische Versuchungen und Fallstricke in den Lockungen des
Vaterlandes und der Familie liegen. Für sich selber trug er kein
Vedenken den Männern zu nahen, die ihn als den anrüchigen

Berführer ihrer Söhne und Brüder betrachteten. Er traute sich Macht genug zu, um auch sie umzustimmen.

Rührend ist der Brief, den Franz Xavier an seinen erzürnten Bruder schrieb. In seinem ganzen Leben, meint er, könne er Ignatius nie vergelten, was dieser an ihm gethan, vor Allem daß er ihn vor schlechtem Umgang, auch mit Kepern, bewahrt habe. Den Erfolg dieses Briefes kennen wir nicht; von Lainez Berswandten dagegen wissen wir, daß sie auch später, als der Orden schon anerkannt war, fürchteten: Diego, der Stolz ihrer Familie, sei einem Keper in die Hände gefallen.

Auch später ist nur einer seiner ursprünglichen Genossen, Simon Rodriguez, in das Baterland zurückgekehrt; und für die Diszipsin des Ordens sind alsbald hieraus große Unzuträglichkeisten erwachsen. Franz Xavier aber ebenso wie Peter Faber wird besonders nachgerühmt, daß sie an ihrer Heimat vorbeizogen, ohne

nur noch einen Augenblick Raft zu machen.

Wie stellte sich nun Janatius selber zu seiner Familie? War auch er den Gefühlen, die er bei seinen Anhängern von vorn herein verponte, vollständig fremd? Wir haben von seiner eigenen Sand die merkwürdigsten Aufschlüffe hierüber. Bereits im Jahre 1532 gab Beltran Lopola, der Bruder des Janatius, der Freude Ausdruck, daß diefer fein Schweigen, das er fünf oder fechs Jahre bewahrt, endlich gebrochen habe. Sanatins erwiderte ihm: Er folle sich nicht wundern. "Bei einer großen Bunde wenden wir gleich anfangs eine Salbe an, eine andere in der Mitte, eine dritte am Ende ber Heilung." "So war mir", fährt er fort, "am Anfang meines Weges eine Arznei nötig, ein wenig weiter vorwärts schadete mir eine von ihr verschiedene nicht mehr. Hätte ich aber bemerkt, daß sie mir schade, so würde ich sicherlich nicht zu ihr noch zu einer britten greifen." Nicht anders sei es auch S. Baulus geschehen, der von der äußersten Berzweiflung, da ihn der Satan mit Fäusten schlug, und er das Gute wohl sah aber es nicht vollbringen konnte, bis zum vollen Frieden durchgedrungen sei, in dem ihn nichts mehr von Gott trennen konnte. Run auch er zu jener rechten Liebe gelangt sei, die jedes Wesen nicht um seiner selbst sondern um des Herrn willen liebt, konne er sich auch ge= trost seiner Familie wieder nähern. "Denn, wenn zwei auf der=

selbee Stuse Gott dienen, und der eine mein Verwandter ist, der andere nicht, so will Gott, daß ich mich mehr an diesen als an jenen anschließe und mich für ihn erwärme."

Auch nähert er sich jetzt seinen Verwandten nicht, um ihnen Weltentsagung anzuempsehlen. Es ist vielmehr die Sittlichkeit frommer Landedelleute, die er ihnen preist. Er sagt: "Was den Mann anlangt, der sorgt und wacht um sein Vermögen zu versgrößern, so ist es meine Sache nicht ihn zu tadeln, wenn ich ihn auch nicht loben kann. Wem eine Fülle von Gütern verliehen ist, der soll seinen Söhnen, Verwandten und Dienern gutes Beispiel und reine Lehre geben. Mit dem einen soll er mit frommen Reden, mit dem andern mit gerechter Züchtigung ohne Zorn versfahren. Von den einen mag er zum Ansehen des Hauses, von den andern zum Erwerb von Geld und Eigentum Vorteil ziehen, und immer soll er viel Gutes den Armen, den Waisen und den Bedürstigen thun", — von Gaben an die Kirche spricht er mit feinem Worte.

Seitbem finden sich im nächsten Jahrzehnt viele Briefe an seine Geschwister; bald enthalten sie Katschläge für die Wahl einer Universität, bald Versuche sie zur Sittenresorm auf ihren Gütern zu bestimmen. Gern suchte er auch junge bildsame Verwandte in seine Nähe zu ziehen. Der eine, sein Neffe Millan Lopola, starb jung; der andere, sein Vetter Araoz, Ignatius an weltmännischer Alugheit ebendürtig, hat als Provinzial von Spanien und als geistlicher Berater des Hosses Philipps II. eine große Rolle gespielt.

Als sich der Umkreis seiner Amtsgeschäfte ausdehnte, gewann Ignatius freisich nicht die Zeit mehr, um sich mit den schlichten Edelleuten in den bastischen Gebirgsthälern abzugeben. 1553 schrieb er an den Sohn seines alten Lehensherrn, den Herzog von Najerc, daß er seit zwölf Jahren an Niemand vom Hause Loyola geschrieben, denn nachdem er die Welt verlassen, habe er auch seiner Familie entsagt, die ihn mit jener Welt verbinde. — Sollte er wirklich in dieser späten Lebenszeit, als doch seine innere Entwickslung längst völlig abgeschlossen war, nur gerade in diesem einen Punkte seine Ansicht geändert haben? Wohl schwerlich! Damals handelte es sich darum, daß sich die Erbtochter aus dem Hause

der Loyola mit dem Sohne des Herzogs von Gandia, jenes Franz Borja, der wichtigsten Eroberung der Jesuiten, vermähle, daß dies Haus des niederen Adels sich verschmelze mit dem angesehensten Herzogsgeschlecht, das königlichen Blutes war und Päpste hervorsgebracht hatte. Den Spaniern, die schroffer als jede andere Nation auf Einhalten der Gedurtsschranken sahen, erregte diese Mißehe großes Aergernis. Auch für Ignatius erwuchs üble Nachrede hieraus; es mußte ihm darauf ankommen, sich als völlig underteiligt an der Thatsache darzustellen, wenn sie ihn auch wohlgesfällig berühren mochte.

Genng! Damals 1535 kehrte er mit Freuden zur Heimat und zur Familie zurück, nicht nur, um körperlich Stärkung zu erlangen, sondern vor Allem um an diesen Stätten seiner Jugend die ersten Versuche einer resormatorischen, volksmäßigen Thätigkeit zu machen. Mit Freude verweilte er auch später bei diesen Ersinnerungen. An die Bürger der Stadt Azpeitia schrieb er nach sechs Jahren. Gerne möchte er auch setzt in ihrer Mitte wirken, denn hier sei ja seine Heimat, in der er seinen irdischen Ursprung genommen, wosür er Gott nie genug danken könne. Dieser Wunschhabe ihn einst aus Paris in ihre Mitte geführt. — Es ist merkwürdig, wie stark diese Empfindungen bei ihm selber sind, wähzend er sie doch bei seinen Genossen auszurotten suchte!

Auch seine Landsleute hatten ihn mit offenen Armen aufsenommen. Er lehnte es ab seine Wohnung im Schlosse des Brusders zu nehmen, er zog ins Hospital. Bon hier aus begann er seinen Resormations-Versuch, die erste Probe für größere Untersnehmungen. Zuerst kündigte er, was völlig unerhört war, öffentsliche Kinderlehre unter freiem Himmel an. Der Bruder riet in leicht begreissicher Scheu vor der Lächerlichkeit ab: es würden nur wenige kommen, meinte er. Ignatius erwiderte mit der Maxime aller Agitatoren: Wenn das erste Wal wenige kommen, so kommen das nächste Wal mehr.

Von diesem Ansatpunkte ging er weiter. Das ganze Leben des Volkes mit religiösen Grundsätzen zu durchdringen, war sein Ziel. Frieden wolle er seiner Heimat bringen, verkündete er, den Frieden Gottes, nicht jenen der Welt. "Denn in dieser Welt machen viele Fürsten, große und kleine, Verträge und äußeren Frieden, und der innere Friede kommt niemals in die Herzen

solcher, sondern vielmehr Haß, Neid und böse Wünsche gegen eben jene, mit denen sie Frieden gemacht." Er führte ein, daß zu bestimmter Stunde die Glocken geläutet wurden zum Gebet für alle, die sich in einer Todsünde befänden; er setzte durch, daß kein Spiel und kein Verkauf von Karten mehr geduldet wurde, daß die Konkubinen der Priester nicht mehr die Tracht ehrbarer Frauen anlegen dursten. Aber auch praktische Reformen der weckte er: der Rat von Azpeitia beschloß auf sein Andringen keine Bettler mehr zu dulden, sondern dieselben in regelmäßiger Weise zu beschäftigen und zu unterstüßen. Ignatius war eben doch nicht ganz Spanier, sonden in erster Linie praktischer Baske. Auch später suchte er durch seine Briefe diese guten Vorsähe wach zu halten, er riet zu einer Brüderschaft, die durch den häusigen Genuß des Abendmahls zusammengehalten würde.

Nachdem er seine Gesundheit wieder erlangt, brach Ignatius nach Benedig auf. Bald kamen hier auch seine Gefährten an. Wieder nahmen sie im Hospital ihren Sit, widmeten sich der Krankenpflege, und die späteren Legenden wissen die ungeheuerslichsten, abgeschmacktesten Beispiele von Selbstentäußerung zu ersählen, die Janatius bei dieser Beschäftigung geübt habe.

Die Lagunenstadt, der Sit des Luxus und einer ben Sinnen schmeichelnden Runft, war damals auch der Mittelpunkt einer religiösen Bewegung. Sier in ber Nachbarschaft Deutschlands war man sich der Notwendigkeit auch die katholische Kirche zu reformieren am klarsten bewußt; und Weltliche waren es, die am lebhaftesten diesen Gedanken pflegten. Aus dem Ratssaale war der angesehenste Bürger ber Stadt, Gaspar Contarini, nach Rom berufen, mit dem Rarbinalpurpur bekleidet worden. Gine harmonische Natur, in ber sich feine Bildung mit echter Frommig= feit und unbedingter Hingebung an das Gemeinwohl verbanden, schien er der geeignete Mann, um durch Humanität und Redlichkeit streitende Gegenfage zu vermitteln, durch fein Beispiel eine Reform der Berwaltung und der Sitten der Kirche zu fördern. Go hat er, der liebenswürdigfte Bertreter des erneuten Katholizismus, eine furze glänzende Rolle gespielt. Wenige Jahre fpater schien es, als ob ihm gemeinsam mit bem geiftesverwandten Melanchthon doch das Unmögliche gelingen würde, die Religions= parteien zu versöhnen. Nach dem Scheitern dieser Hoffnung ist

er bald gestorben.

Damals war Gaspar Contarini in Rom; aber seiner Familie wußte sich Ignatius eng anzuschließen; und diese Berbindung war es, die ihm den Weg nach Rom bahnte. Gaspar Contarini nahm sich aller an, die für eine Neubelebung der Kirche das Ihre thaten; und so ward derjenige Mann, der sich am meisten der evangelischen Kichtung näherte, doch der eigentliche Vertreter und gleichsam der Pflegevater des aufstrebenden Ordens, der die mächtigste Stütze des unveränderlichen katholischen Systems werden sollte.

Ein anderer Hauptvertreter der katholischen Reformation lebte und wirfte eben bamals in Benedig, Johann Beter Ca= raffa. Auch er war kurz zuvor zum Kardinal ernannt worden, in der gleichen Absicht, um der Welt fund zu thun, daß es dem Papste Ernst sei mit der Reformation der Kirche. Früher ein naher Freund Contarinis hatte er doch schon andere Bahnen eingeschlagen. Er hatte ben wichtigsten Anteil an der Stiftung des Ordens der Theatiner gehabt, einer Gesellschaft von Weltgeiftlichen, die fich burch besondere Gelübde zur strengeren Ausübung ihres Amtes verpflichteten. Hierin glichen sie den Jesuiten, die auch geweihte Priester, nicht Mönche waren; aber alle weiteren Ziele, die sich diese setzten, waren ihnen fremd; und da in ihrem Orden sich von Anfang an ein stark aristofratisches Bewußtsein geltend machte, so mußte die einstweilen ganz auf eine demokratische Wirksamkeit bedachte Gesellschaft Jesu in Gegensatz zu ihnen treten.

Mit Eifer haben die Jesuiten die Ansicht bekämpft, daß dasmals Ignatius selber die Absicht gehabt, seine Genossen dem Theatinerorden zuzuführen. Und was hätte auch Ignatius beswegen können seinen originellen Gedanken zu Gunsten eines fremden, dem seinen nur von ferne verwandten, auszugeben! Dasgegen ist es leicht möglich, daß Caraffa ihn aufgefordert hat und durch seine Weigerung verletzt worden ist. Caraffa war hestig, unverwögend irgend einen Widerspruch zu ertragen, der heißblüstige Sohn des ersten Neapolitaner Geschlechtes, das durch Trotz und Herrschsucht sein engeres Vaterland nie zur Ruhe kommen

ließ; er ward bald der unerdittliche Vertreter der Inquisition. So mußte ihn die Weigerung des unbekannten und noch dazu versächtigen alten Kriegsmannes aufst tiefste beleidigen. Und dieser Mann war ein Spanier; er trug die Züge jenes Volksstammes, den Caraffa mit südlicher Gluth haßte als den Unterdrücker seines Vaterlandes, gegen den er noch einmal den erbitterten Kampf wagte, als er, schon ein Greis, auf den Stuhl Petri geslangt war.

Soviel ist gewiß: eine heftige Abneigung setzte sich in Caraffas Seele gegen Ignatius sest. Damals wagte dieser um deswillen nicht nach Kom zu reisen und sich dem Papste vorzustellen. Bon hier ab ging der Lebenslauf der beiden Männer neben einander her; er führte den einen als Paul IV. zur höchsten Würde, die er im Geiste eines Bonifacius VIII. zu benutzen gedachte, den anderen an die Spitze einer Gesellschaft, die mit dem Papsttum die Weltherrschaft teilen wollte. Oftmals noch haben sich ihre Wege gekreuzt, aber selten war die Berührung eine freundliche.

Anfana 1537 waren die Genossen Lovolas nach Rom aewandert: in ihrem seltsamen Aufzuge hielt man fie für Soldaten, die einst an der Erftürmung und Plünderung Roms teilgenom= men und nun diesen Frevel an der heiligen Stadt durch eine Wallfart büßen wollten. Als sie in der Osterwoche nach Rom gekommen waren, wurde es den allerwärts neugierig Betrachteten nicht schwer, Zutritt beim Bapft zu erhalten. Es gehörte zu der beguemen Umgangsweise, durch die sich Paul III. bei seinen Landsleuten, den Stadtrömern, beliebt zu machen wußte, daß er gern allerlei Leute vor sich kommen ließ, gewöhnlich während der Mahlzeit, halb zur Unterhaltung, halb in der Absicht fich in den verschiedenen Strebungen und Strömungen des geistigen Lebens auf dem Laufenden zu erhalten. Die neun Bilger enthüllten ihm ihre Missionsideen, disputierten mit der Gewandtheit junger Barifer Magister mit einigen Bischöfen und Kardinälen, und er= regten allgemeine Zufriedenheit. Der Papft gab ihnen seinen Segen zu ihrem Werte, wenn er auch meinte: fie murben nicht bis hinüber nach Baläftina tommen; ihre Gönner sammelten eine reichliche Beisteuer. Dann fehrten fie nach Benedig zurück und

legten hier erst das Gelübde der Armut in die Hände des papstslichen Legaten ab.

Auch Ignatius hatte schon seit längerer Zeit die Möglichsteit ins Auge gefaßt, daß die Umstände, zumal der unaufhörliche Seekrieg zwischen Benedig und den Türken, seinen ursprünglichen Missionsplan verhindern könnten. Er war wohl auch innerlich bereits über denselben hinausgewachsen. Er hatte früher an Spanien als das Feld seiner Wirksamkeit gedacht, zumal an Barscelona, wo noch immer der von ihm gewonnene Frauenkreis zussammenhielt. Fetzt aber sah er ein, daß er nur in Italien seine Hebel ansehen könne. Er sandte die Reiseunterstühungen wieder an die Geber zurück, schried ihnen, daß er nun seine Gefährten dazu bestimmt habe je zwei und zwei überall hin zu wandern, wo sie nur für den Herrn wirken könnten. So wollten sie sich einstweilen ein Jahr über halten; sei ihnen auch dann die Fahrt nach Ferusalem versperrt, so wollten sie auf dem eingeschlagenen Wege sortschreiten.

She sie sich dergestalt in die Städte des venetianischen Gebietes zerstreuten, stellten sie nochmals in einem verlassenen Kloster vor den Thoren von Vicenza die geistlichen Uebungen an. Zwei erbettelten in der Stadt das Brod für die übrigen. So wolltensie sich zur Thätigkeit kräftigen. "Täglich erfahren wir mehr, was es heißt: Nichts haben und doch Alles besißen", schrieb Ignastins von hier seinem Freunde Contarini.

Um ihren Zusammenhang zu wahren, gaben sie sich wenig später einfache Regeln: Stets wollten sie in den Hospitälern einstehren, sich dabei soviel als möglich der Krankenpflege widmen, durch Betteln sich ihren Unterhalt erwerben. Wenn sie zu zweien wanderten, sollte stets der Eine dem Anderen dienen, und zwar zur Erbauung der Nächsten öffentlich. Predigt und Kinderlehre sollten ihre Hauptbeschäftigung sein.

An verschiedenen Orten begannen sie nun zugleich aufzutreten. An den Straßenecken sprangen sie auf die Prellsteine, schwenkten ihren Hut, luden laut die Borübergehenden ein, ihnen zuzuhören und begannen, ob viel ob wenig sich sammelten, ihre Predigt. Es ist die Art der Straßen = Rhapsoden, die so ihre Volkserzählungen deklamieren, wie sie von alten Zeiten bis auf die Gegenwart in Italien herrscht, welche sie nachahmten. Diese Männer mit ihrer ausländischen seltsamen Tracht und ihrem seltssameren Gebahren, mit dem halb spanischen halb italienischen Dialekt — für eine unbeholsene und stürmische Begeisterung ein treffliches Organ — erregten die allgemeine Ausmerksamkeit. Es ist zu allen Zeiten nicht schwer gewesen, die Massen anzuziehen, wo sich Ueberzeugung mit auffälligem Wesen verbindet.

Auch später noch, als die Gesellschaft Jesu in ruhigere Bahnen eingelenkt war, als sie zahlreichere und seinere Mittel die Geister zu beherrschen gefunden und ausgebidet hatte, hat sie doch die improvisierte Gassenpredigt nicht aufgegeben. Es schien zu wichtig auf solche Weise die unvorbereiteten Gemüter inmitten des Tageslebens zu überrumpeln. "Denen, die selten in die Kirche gehen, — meinte man — muß man das Wort Gottes auf die Straße tragen." Ignatius hat später diese Uedung besonders verwertet für junge, noch in der Ausbildung besindliche Jesuiten. Wer soviel Gewandtheit, Sicherheit und Eiser besitzt, um mitten unter seinen wissenschaftlichen Studien dieser Ausgabe gerecht zu werden, von dem konnte man gewiß annehmen, daß er auch zu arößeren Leistungen besähigt sei.

Als Ignatius und seine Gefährten in solcher Weise zuerst auftraten, war das italienische Bolk durchaus nicht religiös erstaltet; selbst an Predigern sehlte es nicht. Wie salsch beurteilt man die Renaissancezeit, wenn man glaubt, daß in ihr nur die Interessen einer rein weltlichen Vildung gegolten hätten, wenn man nur die losgebundenen, streitsüchtigen und unsteten Poeten als vollgültige Vertreter des Humanismus ansieht! Nicht nur die Geschichte eines Savonarola zeigt, wie leicht empfänglich die besten Männer ebenso wie die Masseu für die religiöse Begeisterung waren, wie vor dieser alle andere, fünstlerische und wisserpschaftliche Vildung in Rauch aufgehen konnte; auch in ruhigeren Tagen waren fast alle tieseren Köpse bestrebt ihrem Thun und Trachten und ihrer Weltanschauung eine religiöse Vollendung zu geben.

Wenn Petrarca mit seinem großen Borbild Augustinus alle Schwächen des Menschen teilt, so hat er doch auch von ihm die ernste unablässige Arbeit an sich selbst, um ein festes Verhältnis

zu den höchsten Fragen zu gewinnen, gelernt. Die gediegensten der älteren Benetianer und Florentiner Humanisten wandten theologischen Bestrebungen einen Teil ihrer Studien zu; aber auch der bedeutendste des unruhigen, wandernden Gelehrtenvolkes, Loerenzo Balla, ward nicht bloß durch Widerspruchsgeist getrieben, wenn er an den Text der Bibel wie an die weltliche Macht des Papstes mit den Mitteln philologischer und historischer Kritik heranging.

Dann war es in der Blütezeit der Renaissance zu Florenz, die wir sonst als eine Periode des höchsten verfeinerten Genuffes ansehen, das Ziel der ernften Gedanken eines Lorenzo Medici und seiner Freunde: den edelsten humanen Inhalt der antiken Philosophie und Litteratur in Einheit zu bringen mit Glauben und Sittenlehre des Christentums. Sie waren sich bewußt damit auf einer Bahn fortzuschreiten, die schon die Bater der alten Kirche eröffnet hatten. Aber auch in dem halbheidnischen Neapel war man solchen Bestrebungen nicht fremd, und der größte lateinische Dichter bes Humanismus, Sannazaro, weihte bort sein Gedicht der heiligen Jungfrau. Selbst in jenem Rom, das um seiner Sittenverderbnis und um seiner Berrschgelüfte willen ben beutschen Reformatoren als ein Babel galt, fand sich an der Rurie, am lebensluftigen Hofe Leos X., immer eine Anzahl ernstgefinnter, religiöser Männer; und diese: Bembo, Sadolet und ihre Freunde waren zugleich auch die bedeutenosten unter den Gelehr= ten. Bon der edelsten Dichterin Italiens. Biftoria Colonna, wie von dem größten Runftler, der dann dem wiedergeftarkten Papft= tum das Zeichen seiner Macht, die Veterstuppel, errichtet hat, von Michel Angelo wissen wir, daß sie in ihrem Suchen nach religiöser Ertenntnis sich dem deutschen Protestantismus näherten. Und immer blieb die Grundlage aller nationalen Bildung Dantes abttliches Gedicht, das wie kein anderes die Fülle irdischen Lebens mit den Idealen einer überfinnlichen Welt zu vereinigen, fie zu ihnen zu erheben wußte.

Nur eines hatte der Humanismus hier wie allerwärts nicht verstanden: es zu einer haltbaren Gestaltung zu bringen. Dem Ernste seines Strebens entsprachen seine Resultate nicht. Da war aus Deutschland die Reformation gekommen, und sie, die doch einen so stark nationalen Beischmack hatte, für die unter den weltlichen Triebsedern die mächtigste der Wunsch war, das llebersgewicht der Wälschen zu brechen, sie hatte dennoch durch ihre Lehre alsbald bedeutenden Sinfluß erlangt.

Man war nicht der Meinung sich aus dem großen Zusammenhang der christlichen Kirche reißen zu lassen; aber freudig begrüßte man das Dogma von der Rechtsertigung durch den Glauben, das die Religion vom äußeren Thun zum inneren Leben zurücksührte; und das Ideal einer reinen, ältesten Kirche glaubte man besser wieder aufbauen zu können, als es mit dem Idealbild des klassischen Altertums gelungen war. So mächtig machte sich diese Strömung in den Geistern geltend, daß sich das Papsttum selber, während es seine Machtsprüche gegen die deutsschen Keher schleuderte, ihr nicht ganz entziehen konnte.

Etwas Anderes kam hinzu. Da der Humanismus durchaus für die höchsten Klassen berechnet war, waren auch seine Früchte für das niedere Bolk ungenießbar. Dieses versank immer tieser in krassen Aberglauben und verlor zuletzt sogar das äußere Bershältnis zum Christentum. Aus dem hochgebildeten Toscana hören wir später von den Jesuiten, daß sie ganze Schichten der Bevölskerung trasen, die weder eine Ahnung vom christlichen Glauben hatten, noch sich eines Heilsmittels der katholischen Kirche bediensten. Aber schon ehe die Jesuiten auftraten, waren ihnen andere als Bolksprediger zuvorgegangen.

Die Seelsorge des Bolkes lag bis dahin kaft ganz in der Hand der Bettelorden, sie war auch verwahrlost wie diese. Jeht war schon der Kapuzinerorden gestistet worden, zwar in der echt mittelalterlichen Absicht die Askese noch peinlicher als bisher zu beobachten, aber auch mit der Aufgabe sich der Predigt anzunehmen in der Weise, wie es schon die Observanten im 15. Jahrhundert gethan. Ihr General Ochino war der geseiertste Redner Italiens, bei den Gebildeten und dem Bolke gleich angesehen. In ihren Presdigten trugen auch sie jene neuen Gedanken in die Massen; grade die Rechtsertigung durch den Glauben, die der katholisch stirchlichen Prazis noch weit mehr als der Lehre zuwiderlief, behandelten sie gern. So kam es, daß sie als ein Gährungsstoff wirkten, daß

Ochino trot seines Ansehens schließlich als Ketzer ausgestoßen ward von der päpstlichen Kirche.

Ganz auders war von vornherein die Wirksamkeit, die sich Ignatius vorgesetzt hatte. Un irgend einem Bunkte des Dogmas rütteln zu wollen fiel ihm ebenso wenig ein, als dies Dogma por das Volk zu tragen. Der unmittelbare praktische Erfolg, der denn am besten durch die einfachsten Mittel erzielt wird, war es. dem er nachfolate. Er hatte seinen Genoffen schon damals die Weisung gegeben: beim Predigen sollten fie es für die Hauptsache halten den Eifer zur Tugend und den heftigen Abschen vor den Lastern in den Herzen der Hörer zu entzünden. Deshalb sollten sie mit Eifer die zehn Gebote und die Vorschriften der Kirche erklären und zu ihrer Beobachtung durch Borhalten der himmlischen Belohnungen und der höllischen Strafen antreiben. Dabei follten sie immer bedenken, "daß man beim Bolfe mehr wirte durch die Glut des Geistes und der Augen als durch gefeilte Rede und gewählte Worte." Es ift bie niederfte Sorte Predigt, die er da empfiehlt, aber für die, welche er erfassen wollte, viel= leicht die einzig mögliche.

Als Janatius mit Ablauf des Jahres die Reise nach Jerusalem endailtig aufgegeben, wendete er sich selber mit Faber und Lainez nach Rom in der Absicht sich und seine Genossen, wie sie es in Paris gelobt, dem Papft zur Berfügung zu ftellen "zur Ausbreitung des katholischen Glaubens und zum Beile ber Geelen." Um als Genoffenschaft auftreten zu können, bedurfte man auch eines Namens. Auf der Reise kam Janatius der Gedanke sich und die Seinen als Compania de Jesus zu bezeichnen. "Die Gesellschaft Jesu" übersetzen wir das Wort: im Sinne des Jonatius und in der Sprache jener Zeit würden wir beffer von einem "Fähnlein Jesu" reden, benn ben wandernden, stets tampfbereiten Schweizer = und Landstnechtstruppen entlehnte er biefen Ramen. Bas diese für die Fürsten jener Tage, das sollte seine Compagnie für Jejus und beffen sichtbaren Statthalter fein. Es ift unbezweifelt, daß er sich jenen Namen gebildet im Anschluß an jene Bhantasievorstellung ber geistlichen Uebungen vom Beerlager Chrifti.

Eine Offenbarung haben die Jesuiten diese Namengebung genannt; daß sie das Wesen der Genossenschaft gut bezeichnet,

sie von anderen unterscheidet, ist wenigstens sicher. Auch legte Ignatius den höchsten Wert auf diesen Namen. Als die ersten Konstitutionen beraten wurden, behielt er sich als sein Teil die Bestimmung hierüber vor, hielt trot der Bedenklichkeit der Anderen an jener Bezeichnung fest und erklärte: er werde dabei bestehen, auch wenn alle Anderen dagegen stimmten. Die tadelnden Stimmen: der Orden maße sich damit eine Bezeichnung an, die allen Christen gebühre, sanden sich bald; "aber", sagt der Geschichtsschreiber des Ordens, "er hatte recht; jeder Fesuit fühlt sich als Fesu, nicht als Ignatius' Ariegsgenosse; es ist ein beständiger

Stachel auch für die Trägen."

Es war die Zeit der größten Umwandlung, als Ignatius nach Rom fam. Daß ein Wendepunkt der Dinge erreicht fei, das war jedermann flar; aber niemand konnte wiffen, nach welcher Richtung sich die Wendung vollziehen werde. Contarini und die versöhnliche Partei schienen am meisten Aussicht zu haben. Doch an der Spite der Kirche ftand seit drei Jahren Bapft Baul III., ein Mann von hervorragenden Beistesgaben, schlau und gewis= fenlos aber wohlwollend, ein originelles Kind ber Renaissance, dem man bei ber Immoralität seiner Mittel weniastens eine behagliche Naivität zu Gute halten kann, in vielen Stücken eine hochsinnige Ratur, frei von aller Rleinlichkeit. Bon den neu er= wachten religiösen Tendenzen war er selber wenig berührt; um fo eifriger war er barauf bedacht von ber geiftigen und weltlichen Oberherrlichkeit bes Bapfttumes nicht das geringfte abbröckeln au laffen, es mare benn ju Gunften feines Sohnes, feiner Reffen gewesen. Denn bas Ziel: seine Nachkommen, die Farneses, zu einem souveränen Fürstengeschlecht zu machen, verfolgte er ebenso wie seine Borganger, aber trot ber schwierigeren Berhältnisse mit mehr Glück als diese.

Weder der asketischen noch der versöhnlichen Richtung mochte er, konnten auf die Dauer seine Nachfolger sich ganz hingeben. Es war ein Drittes nötig: eine Richtung, eine Bildung, die den Päpsten nicht zumutete, weder ihre mittelalterlichen Unsprüche noch ihre Kulturstellung aus der Kenaissancezeit aufzugeben. Die drei unscheinbaren Männer, die um die Osterzeit 1538 durch die porta del popolo in Kom einzogen, getrauten es sich zu leisten.

Das wußten sie: sie mußten sich erst bewähren auf dieser "Schaubühne der Welt", wie die Jesuiten selber Rom zu bezeichenen pflegten. Hiervon hängt ihre Zukunft ab. Visher war alles Borbereitung gewesen, eine langsame Entwicklung, aus der einige wenige Prinzipien herausgearbeitet waren. Wie weit war Ignatius noch von der Ersüllung jener ehrgeizigen Träume entsernt, die ihn zuerst der Religion zugeführt hatten! Erst jeht beginnt recht eigentlich seine Wirksamkeit. Wie die losgelassene Kraft eines Stromes, der zuvor durch Deiche eingedämmt war, verbreitet sie sich in erstaunlich rascher Weise über die weitesten Räume.

Papst Paul nahm die drei Männer freundlich auf. Er beauftragte einstweilen Lainez und Faber, an bessen Stelle bald Salmeron trat, Vorlefungen an der römischen Universität, der Sapienza, zu halten. Sein scharfer Blick hatte bei Lainez die Schlagfertigkeit und Gelehrsamkeit rasch erkannt: es vergnügte ihn die beiden von Zeit zu Zeit vor sich kommen zu lassen, ihrer gewandten Dialektik, ihren sicheren Disputationen während des Mittagessens zuzuhören. Janatius selber behielt sich eine wich= tigere Wirksamkeit vor: die Mitteilung und Einübung seiner exercitia spiritualia. Hier wie überall erweckte bas priginelle Buch, von seinem Erfinder mit Geift und Begeifterung vertreten, das größte Interesse. "Hiermit gewann ich zuerst Gunft und Ansehen bei vielen einflufreichen und gelehrten Leuten", schreibt er. Contarini ließ sie sich von ihm abschreiben, andere überwiesen ihre Seele wirklich der Behandlung dieses neuen Arztes. Unter diesen war der Gesandte Karls V., Dr. Ortiz, einst von Baris ber ein entschiedener Gegner bes Squatius. Schon früher zu Gunften ber Gesellschaft umgestimmt, nahm er jest Ignatius mit in die Abgeschiedenheit von Monte Cassino und ward der erste hervorragende Mann, der durch jene methodische Seelenschulung unguflöslich an die Interessen des Ordens geknüpft murbe.

Bereits nach vier Monaten konnte Ignatius wagen auch die fämtlichen anderen Gefährten nach Rom zu ziehen, um hier dieselbe Seelsorge zu üben, wie bisher in den Städten Obers und Mittelitaliens. Es war in Rom etwas Ungewöhnliches, daß außer der Fastens und Adventszeit gepredigt wurde; das erweckte Neus

gier; aber auch die Eigenart der Predigt, der scheinbare Mangel, daß sie von allem Redeschmuck absahen, zog an.

Fedoch in dieser Stadt, wo sich die Streber aus aller Herren Länder zusammenfanden, jeder mit dem festen Entschluß sich so viel als möglich geltend zu machen, wo Neid und Mißgunst stets den Erfolgen der Andern auflauerten, blieb eine solche Wirksamsteit nicht unbestritten. Ignatius' Vorleben bot Angrisspunkte genng. Erst letzthin in Benedig hatte er nochmals vor den Inquissitoren sich gerechtsertigt, eine Freisprechung erlangt; jetzt erhoben sich die Gerüchte von neuem, die ihn einen Ketzer nannten, der von allen Universitäten vertrieben sei. Ein alter Diener Franz Kaviers, der den Groll gegen Ignatius noch nicht unterdrückt hatte, verbreitete sie mit besonderem Eiser und mit dem Ansehen, das ihm die alte Bekanntschaft gab.

Die Gerüchte erweckten Mitgtrauen und selbst Haß im Volke; angesehene Mitglieder der Kurie und reiche Kaufleute schürten denselben. Ignatius fühlte, wie der kaum gewonnene Boden ihm wieder unter den Füßen schwand; er wußte, daß das Schicksalseiner Gründung davon abhing, ob er diesen stillen Widerstand überwand; "die härteste Verfolgung, die wir je erduldet, obwohl man uns nicht an unseren Körpern belästigte, noch vor Gericht zog", nennt er diese acht Monate. Er mußte es nach so vielen halben Freisprechungen nun zu einer Chrenerklärung von maßegebender Stelle bringen; denn, wie es in der freisprechenden Senetenz selber heißt, es liegt viel daran, daß die Arbeiter im Weinsberge Christi gut beleumundet sind in der Dessentlichseit.

Eben die öffentliche Untersuchung war es, die man ihm dies mal versagte. Er machte die Verbreiter der Gerüchte namhaft, forderte eine genaue Kenntnisnahme. Nachdem kaum der Prozeß angefangen, wurde er auch schon durch mächtige Einflüsse nieders geschlagen und die Absicht kundgegeben die ganze Angelegenheit mit Stillschweigen zu begraben. Ignatius bestand hartnäckig auf der Wideraufnahme, möge das Urteil ausfallen, wie es wolle. Papst Paul war abwesend in Nizza, um eine Vereinigung zwischen dem Kaiser und Franz I. herzustellen; als er zurücksehrte, ließ ihn Ignatius zuerst durch einen Gönner, dann durch die beiden ihm schon bekannten Sesuiten, Lainez und Faber bearbeiten, zus

lett folgte er ihm selber nach auf einen Landaufenthalt in den Marken.

"Ich sprach mit S. Heiligkeit", schreibt er, "allein in seinem Limmer fast eine Stunde: ich redete mit ihm ausführlich von unseren Absichten und Bestrebungen, ich erzählte ihm genau, wie viele Male in Spanien und Baris gegen mich Prozeß angestrengt worden, ebenso wie oft ich in Alfala und Salamanca gefangen gesetzt worden war, und dies zum Zwecke, damit Niemand ihn genauer unterrichten könne, als ich ihn unterrichtet hatte. damit er besto mehr bewogen wurde eine Untersuchung über uns anzustellen, und damit auf alle Weise ein Urteilsspruch oder eine Erklärung über unfre Lehre gefällt werde. Ich bat im Namen aller S. Heiligkeit: da es zu Predigt und Seelforge fehr nötig sei, nicht nur vor Gott, sondern auch vor dem Volk einen auten Ruf zu besitzen und nicht verdächtig in Lehre und Sitten zu sein, so moge er als Heilmittel verordnen, daß unfre Lehre und Sitten von einem ordentlichen Richter, den S. Heiligkeit bestimmen möge. untersucht und geprüft würden. Wenn sie schlecht befunden würden, so möge mir eine Korrektur ober eine Züchtigung zu Teil werden. wenn gut, die Gunft S. Heiligkeit. — Obwohl der Bapft Anlaß hatte, arawöhnisch zu sein gegen das, was ich sagte, nahm er es doch sehr aut auf, lobte unser Talent und unsere auten Bestrebungen; und nachdem er so eine Weile gesprochen und uns ermahnt hatte (gewiß mit Worten wie ein wahrer und echter Sirt), verordnete er mit großem Eifer, daß der Gouverneur fofort in unfrer Sache ein Berhör anstelle."

Auf diese Stunde können wir alle weitern Erfolge der Gessellschaft zurückführen. Auch der Papst konnte sich nicht der Perssönlichkeit dieses geborenen Feldherrn entziehen; er sah ein, was dieser Mann sür das Papsttum, dem er sich zur Verzügung gestellt, werde leisten können.

Der Erfolg des Prozesses konnte nicht weiter zweiselhaft sein. Die Gesellschaft hatte sich an allen Orten, wo sie erfolgereich gewirkt, Zeugnisse erbeten; Siena, Bologna, der Herzog von Ferrara hatten solche eingeschickt. Ignatius war nun bereits so oft in Untersuchung gewesen, daß es nicht eben wunderbar war, wenn in Rom aus Spanien, Paris und Benedig Beisitzer der

Inquisition zugegen waren, von denen er schon einmal freigesprochen war. Nicht einen einzigen Tag hatte man die gewohnte

Beschäftigung aufgegeben.

Dies that man auch nicht, als man sich nun anschickte die einfachsten Formen für die Gesellschaft, die noch immer eines verfassungsmäßigen Bodens entbehrte, zu finden. Wenn die Genoffen am Tage ihren Geschäften nachgegangen waren, kamen fie bes Nachts zur Beratung zusammen. Die Gewißheit, daß sie ungezählte Nachfolger haben würden, für welche die ersten Absichten der Gründer maßgebend sein würden, bestimmte sie, alsbald felber einen ausführlichen Bericht über ihre Beratungen abzufassen. Man solle sich nicht wundern, heißt es dort, daß einige Verschiedenheit der Meinungen geherrscht habe, nämlich über die besten Mittel dem Nächsten zu helfen, mahrend sie doch über "das Blanko ihrer Berufung" einig gewesen. Sei es boch selbst im Apostelconvent nicht anders zugegangen. Daß fie trot der Verschiedenheit ihrer Nationalität, die auch verschiedene Ansichten zur Folge habe, bennoch eines Sinnes geworden, folle Spateren gum Beispiel dienen. — Auch weiterhin ist es für Ignatius ein hauptfächliches Ziel geblieben: jenen nationalen Gigentumlichkeiten allen Einfluß auf Beschlüffe und Handlungen des Ordens zu entziehen, sie nach Möglichkeit zu vernichten.

Die Debatte wurde so eingerichtet, daß in einer Nacht alles erörtert wurde, was gegen einen Punkt sprach, in der nächsten, was für denselben. Sie machten es sich zur Bedingung, daß in der Zwischenzeit keiner zum andern von diesen Dingen reden dürse, daß jeder sich auf den Standpunkt eines Fremden, der ganz obsektiv die Interessen der Gesellschaft beurteile, stellen solle. Gine Messe und geistliches Nachsinnen war bestimmt, sie in einen freubigen und friedlichen Seelenzustand zu versehen. Aluge Regeln, die Ignatius bei den Wahlen und Beratungen der Gesellschaft

immer angewendet wiffen wollte.

Darüber, was stets das Wichtigste war, daß sie bedingungssons und ungesäumt dem Auftrag des Papstes zu jeder Sendung in Glaubenssachen, sei es zu Indern, sei es zu Ketzern, zu Gläusbigen, zu Ungläubigen folgen wollten, kam es gar nicht zur Desbatte. Das war eben ihre "Berufung"; ob sie aber bei solchen

Sendungen jeder für sich handeln, oder ob sie auch getrennt noch eine Körperschaft bilden, d. h. sich unter einander von ihrem Vorsgehen Nachricht geben sollten, war die erste Frage. Sie ward sosort dahin entschieden: "Nachdem sie Gott aus so vielen Nationen zusammengeführt, wollten sie auch diese Einheit bewahren, denn vereinte Thätigkeit habe doppelte Kraft."

Ronnten sie dies thun, ohne wie ein anderer Mönchsorden zu werden? Es ift merkwürdig, daß grade über iene Verpflichtung, die bald den Jesuiten als ihr Ein und Alles galt, über ben Gehorsam gegen einen Oberen, sich anfangs die meisten Bebenken erhoben. Der Name Mönchsorden sei nun einmal der gegenwärtigen Zeit verhaßt, die Kirche habe selber die Absicht ausgesprochen die Bahl berselben zu verringern; follte sie aber der Bapst nötigen sich einer der alten Regeln zu unterwerfen. so würden alle ihre Wünsche vereitelt werden. Die freie Beweglichkeit, die Möglichkeit überall Gelegenheit und Blat zur Arbeit zu suchen, schien ihnen hiermit unvereindar. Jedoch die entgegengesetzen Gründe überwogen: Dhne Gehorsam geschieht keine Bflicht ordentlich, jeder sucht die Laft von seinen Schultern auf die der andern abzuwälzen. Sei schon für alle andern Orden der Gehorsam das Band, wie viel mehr sei ein solches der Ge= sellschaft Jesu nötig, die ihre Mitalieder in alle Weltgegenden gerstreut. Endlich entsprießen nur dem Gehorsam die heroischen Tugenden der Weltverachtung. "Demut kann nur mit Gehorfam, Stolz mit Eigenwillen bestehen." Und alsbald beschloß man auch den Gehorsam so scharf zu fassen, daß man dem Borge= setzten feine Burbe auf Lebenszeit übertrug, mas bei teinem andern Orden ber Kall war.

Wohin Ignatius' eigene Meinung ging, darüber werden wir nicht einen Augenblick in Zweifel sein: der Mann der eine "Kompagnie Jesu" gestistet, der allerlei Gewohnheiten des Soldatenstandes in ihr nachahmte, der konnte das nur auf dem Grunde eines strikten militärischen Gehorsams thun wollen. Von ihm rührt der Entwurf her, der dem Papst unterbreitet wurde; auf nichts wird bereits in diesem so viel Nachdruck gelegt als auf die Bestimmung des Gehorsams. Gehorsam, zunächst gegen den Papst; "Es sollen alle Genossen wissen und nicht nur beim Eintritt in ihren Beruf, sondern so lange sie leben, täglich in ihrem Geiste bewegen, daß diese ganze Gesellschaft und alle Einzelnen unter dem treuen Gehorsam unsres heiligsten Herrn, des Papstes, Gott Kriegsdienste leisten." Um die Last, die sie mit diesem Gelübde auf sich nahmen, würdig zu tragen, sollten sie Tag und Nacht die Lenden gegürtet, zur Einlösung einer so großen Schuld gezüstet sein. Und damit keinerlei Ehrgeiz oder Mißgunst sich einsschleichen könne dei diesen Sendungen, so sollen sie nie über solche mit dem Papst verhandeln sondern diese Sorge Gott, dessen Stellvertreter und ihrem General überlassen. Gehorsam sodann gegen ihren zukünstigen General. In wichtigen Dingen soll sich dieser zwar mit den Vätern beraten, aber er allein hat zu befehlen, und er hat alles zu befehlen, was zum Ausbau des von Gott und der Gesellschaft ihm vorgesetzten Zweckes dienlich scheint.

Außerdem behielt man jene schon in Paris übernommene Scheidung bei, daß die Prosessen, die Mitglieder, welche wirklich die Gelübde abgelegt hatten, völlig arm sein sollten, daß aber die Studierenden hieran nicht gebunden seien. Schon hatte man eigene Collegien an den Universitäten in Aussicht genommen. Auch in allen andern Punkten wurde Ginigkeit erzielt; nur die Kinderlehre wollte Bobadilla nicht in den Kreis der Verpslichtungen aufnehmen — sie solle ein Werk freiwilliger Liebe sein, meinte er; wie er denn überhaupt diese statt des Gehorsams als das Band der Gesellschaft auffaßte, eine Ansicht, mit der er jedoch bei Ignatius' Ledzeiten zurückhielt, um sie dann Lainez gegenüber entschiedener gestend zu machen.

Mit diesem Entwurf konnte man nun vor den Papst treten. Contarini überreichte ihm denselben, und überrascht soll Paul ausgerufen haben: "Hier ist der Geist Gottes." Für das Papstetum jedenfalls war hier eine feste Stütze in Aussicht gestellt. Gelang es diese leichte Ausfallstruppe, die nicht wie die andern Orden ein unabhängiges Glied der Kirche sein wollte, die auf den Wink des Papstes bereit stand, zu organisseren, so war damit ein unvergleichlicher Gewinn sür den Stuhl Petri erworben, insmitten dieser Zeiten des Absalls.

Aber ein günstiges Wort des Papstes entschied noch nicht über die Zulassung eines ganz neuen Ordens in der Kirche. Die

Angelegenheit der Prüfung und Bestätigung ruhte nun einstweisen bei einer Kommission, in der ein berühmter Vertreter des kanonissichen Rechtes, der Kardinal Guiduccioni, den Vorsitz führte. Er war der eifrigste Besörderer der Ansicht, daß man die Ueberzahl der Orden einschränken müsse; er hatte einen Plan, wie deren Vereinigung durchzusühren sei, außgearbeitet und war wenig gesonnen selber die erste Versche in denselben zu legen. Lange zogen sich die Verhandlungen hin und schienen sich nicht günstig für die Gesellschaft zu gestalten. Als ein echter Spanier gelobte Ignatius der göttlichen Majestät für einen günstigen Außgang 3000 Messen, die dann der Orden allmählich abgewickelt hat.

Da war der glücklichste Fall, daß inmitten dieser Schwankungen der Gesellschaft ein Ruf kam, der entscheidend für ihre spätere Thätigkeit wurde. Der Kolonisationseifer ber Bortugiesen stand damals unter König Johann III. auf seiner Böhe; sie über= flügelten in Indien, Afrika, Brafilien fast noch jenen der Spanier. Es waren politische und religiöse Beweggründe zugleich, die den Rönig wünschen ließen, daß jene Länder auch durch den drift= lichen Glauben dem Mutterland erobert würden. Die wenigen Franziskaner, die fich bereits meist als Bischöfe in jenen Ländern befanden, genügten nicht; und überhaupt schien jener Orden, der später durch die Missionsthätigkeit der Jesuiten angestachelt mit ihnen auf diesem Felde in Wettbewerb trat, in seinem damaligen Rustand wenig zu einer solchen Aufgabe geeignet. Es war jener Magister Govea, der einst in Baris einen so mächtigen Gindruck von Janatius Persönlichkeit empfangen hatte, welcher jetzt als Mitalied bes königlichen Rates Johann auf die neue Miffions= gesellschaft, deren Entstehen er mit angesehen, aufmerksam machte. Der König ließ in Rom um Miffionare aus derfelben, womöglich um 6 oder 8. bitten. Mit vollem Selbstgefühle erwiderte Igna= tius in diesem Augenblick, wo noch der ganze Bestand der Gesell= schaft an einem Faden hing: "Wenn man aus unfrer kleinen Rahl für eine einzige Proving 6 nimmt, wie viele sollen wir für die übrigen Teile des Erdfreises behalten?" Er sandte zwei, Franz Xavier und Simon Rodriquez.

Jedoch wußte er wohl, was diese Bitte in diesem Augenblick für die Gesellschaft bedeute. So leicht er auch bei der Hand

war vornehmen geistlichen und weltlichen Herren gegenüber die Gesellschaft als ihr Geschöpf, das jenen mehr als ihnen selbst gehöre, zu bezeichnen, bei dem Könige von Portugal war es ihm am ehesten hiermit Ernst. Freilich hat diese Bersicherung dazu dienen müssen, um das Königshans und das Land immer vollständiger in die Hand der Jesuiten zu bringen.

Endlich erfolgte unter bem Gindruck, bag bie Gefellichaft fcon thatfachlich ihre Lebensfähigkeit erwiesen, die Bestätigung im Herbst 1539; ebe die Bulle ausgefertigt wurde, verging noch mehr als ein Jahr. Als "Borfteber ber ftreitenden Kirche" gab ber Bapft Diefer Gefellichaft, Die, wie man fromm glaube, ber heilige Geift aus den verschiedenen Weltgegenden zusammen geführt habe, seinen Segen. Der Entwurf Lopolas wurde durchaus gebilligt und nur die Beftimmung hinzugefügt, daß die Bahl der Brofeffen 60 nicht überschreiten folle. Sie konnte für Ignatius gleichgiltig, fast willkommen sein. Schon im Entwurf hatte er gesagt: "Nie= mand soll in die Gesellschaft aufgenommen werden, als wer lange und aufs forgfältigste erprobt ist; und wenn er klug in Christo (!) und durch Reinheit der Lehre und christlichen Lebens ausgezeichnet ift, dann erft foll er zu diefer Miliz Jesu Chrifti zugelaffen werben." Als nach drei Jahren Papft Baul auf seinen Antrag jene Beschränkung fallen ließ, weil unter ben in Baris und auf andern Universitäten weilenden Scholaren ber Gesellschaft viele geeignet feien als Professen einzutreten, da war diefer Grund für Janatius nur ein Vorwand. In Wirklichkeit bachte er gar nicht baran, bie Bahl ber ursprünglichen Gründer, "ber erften Bater", anders als ganz langsam zu vermehren.

Fetzt mußte der Gesellschaft, die ihrem General so viel Macht zuschreiben wollte, dies ihr Oberhaupt wirklich gegeben werden. Es konnte keine Frage sein, daß sich alle Stimmen auf Ignatius vereinigten. "Den Vater, der uns alle in Christo gezeugt", nannte ihn Franz Xavier auf seinem Zettel; und noch überschwenglicher sprach sich der zugendliche Salmeron aus: er bezeichnete ihn bei lebendigem Leibe als "den heiligen Ignatius von Lopola". Auch Ignatius selber zweiselte nicht an diesem Ausgang; auf seinem Stimmzettel stand: er wähle den, der die meisten Stimmen auf sich vereinige, ausgenommen ihn selber. Er wollte sich offendar

als zufünftiger General nicht die Hände binden gegen einen, den er selbst jener Würde für wert erflärt hätte. Sobald aber das Ergebnis feststand, weigerte er sich eben jene Würde anzunehmen; je mehr man in ihn drang, um so mehr sträubte er sich, dis Lainez ihm rundweg sagte: "Vater, nimm das Amt an, das dir Gott so deutlich aufträgt, oder meinethalben mag die Gesellschaft sich auflösen." Wir werden ein solches Verhalten weder als Heuchelei noch als Verechnung bezeichnen dürsen, es ist die Art, wie Ignatius Demut übte.

Schon ehe die Wahl vollzogen war, hatte man einen Statutenentwurf beraten, mit dessen Ausarbeitung Ignatius betraut worden war. Er scheint nicht viel zu dem hinzugefügt zu haben, was schon in der Bestätigungsbulle enthalten war. Es sollte, sagt der Geschichtsschreiber des Ordens, nur eine Saat sein, aus der die späteren Konstitutionen hervorgehen möchten. Ein so harmonisches Ganzes habe sich erst mit der Zeit entwickeln können, und es sei für die Gesellschaft ein großer Vorzug gewesen, daß sie sich nicht gleich ansangs, während ihre Thätigkeit sich noch

entfaltete, mit allzuviel Regeln belaftete.

Als Ignatius nun General geworden war, fiel ihm die Ausarbeitung einer Verfassung als die hauptfächlichste Aufgabe von selbst zu. Der Entwicklung des Ordens nachzukommen mit der Gesetzgebung und durch diese die Burgichaft zu gewähren, daß die einmal ergriffene Thätigkeit in gleichem Sinne fortgeführt werbe, war nun das Ziel geworden. So lange diese Thätigkeit sich noch nicht auf bestimmte Gebiete konzentriert hatte, konnte auch die Gesetzgebung sie nicht festlegen. Noch i. 3. 1546 gab Ignatius in Ermangelung von Konftitutionen gang kurze Lebensregeln heraus, die nur das perfönliche Berhalten ber Ginzelnen bestimmen sollten. Gie mußten einstweilen genugen. Gott sich beständig als gegenwärtig vorzustellen, alle Reden und Sandlungen bemgemäß einzurichten, aber auch in ben Borgefetten immer die Perfon Gottes zu sehen, das ift auch in ihnen wieder ber Grundgebanke. Geradezu wird das Mißtrauen gegen die eigene Einsicht verlangt, dabei aber die höchste Willensstärke, die nie zweifelt an der Göttlichkeit der Berufung, die niemals ein gutes Werk, sei es noch so klein, verschiebt, um es später besser zu machen. Denn.eine solche Vorspiegelung, meint er, sei die schlimmste aller Versuchungen.

Diese wenigen Bestimmungen mochten einstweisen genügen; in Wahrheit mußte erst die Thätigkeit der Gesellschaft "das Blanko ihrer Berusung" ausstüllen. Der Areis, den sie sich erobern konnte, gehörte ihr. Bor allem mußte, was in Rom geschehen konnte, hier auch geleistet werden, standen doch dem Papstum selber die Ansgelegenheiten urdis et ordis, der Stadt und des Erdkreises, in gleicher Linie. Und für Bekehrung wie sür Sittenresorm bot Rom auch einen vorzüglich geeigneten Boden.

So lange hatten die Bapfte in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft den Juden eine Freistatt gewährt. 2013 Papst Leo X. seinen Arönungsritt durch die Stadt machte, und ihm die Israeliten ihre Privilegien zur Bestätigung überreichten, hatte er gegntwortet: "Concedo, non probo" (ich gestatte sie, ich billige sie nicht). Das Rugeständnis dachte man ihnen auch wirklich nicht zu verkürzen; aber wie man ihnen vor den Ausgang des Ghetto eine Rirche hingesett hat, die als Aufschrift in hebräischen Lettern die heftigsten Scheltworte der Propheten über das verstockte und gegen die Stimme der Wahrheit taube Bolk trägt, fo suchte man fie auch bald mit Drohungen, bald mit Begünftigungen dem Chriftentum zuzuwenden. Janatius schlug den zweiten dieser beiden Wege ein. Er war entschieden gegen jede Austreibung, da er aber einsah, daß gerade diese Befehrung nie einen Fortschritt machen würde, wenn sie mit Vermögensnachteilen für die Bekehrten verbunden wäre, fo fette er durch, daß jene nicht nur ihr volles Erbrecht behalten dürften, sondern auch entgegen früheren Bestimmungen ihr durch Wucher erworbenes Geld. Um arme Juden, die bekanntlich immer von ihren Glaubensgenossen freigebig unterstützt worden find. zu gewinnen, beantragte er die Errichtung einer Stiftung für die= selben; die Rosten sollten nicht die Christen, sondern die im Un= glauben verharrenden Juden tragen. Es glückten ihm mehrere Befehrungen, Die mitunter einen etwas pitanten Beigeschmack hatten. Die Taufe, die dann wohl auch einmal mit einer Hoch= zeit verbunden war, wurde von ihm als öffentliche Schauftellung arrangiert, die Kurie spielte dabei ihre Rolle und das Bolt brangte sich so zu. daß die Biazza Navona es kaum faßte.

Mehr als diese äußere Mission nahm ihn die innere in Anwruch. Auch hier war er fein Freund von schroffen, durchgreifenden Reformen, wie fie dann fpater der heilige Astet, Bapft Bius V. unerbittlich durchsette. Im Rom Paul's III. wären solche auch völlig unmöglich gewesen. Mit der Befehrung der Scharen von Dirnen machte er geringe Fortschritte angesichts der üblen Lebens= gewohnheiten der Männer, die schließlich immer der Grund für das Vorhandensein jener bedauernswerten Geschöpfe sind. schränkte er sich darauf zu verhindern, daß das Verderben nicht auch in den von der Kirche geheiligten Chen um sich griffe. wie die ehelichen Berhältniffe in Italien waren, dienten fie oft nur als Deckmantel des Lasters, und ebenso war es häufig, daß von ihren Männern getrennte Frauen zur tiefften Stufe fanken. Für solche errichtete Ignatius sein "Marthastift". Anfangs hatte er diejenigen, welche ihren Lebenswandel zu bessern gesonnen waren. in aute Kamilien verteilt; bald hatte er mit der ihm eigenen Betriebsamkeit so viel Geld zusammengebracht, um ein eigenes Haus zu erwerben, in das die 28 Sünderinnen überfiedelten. Eine Bruderschaft sollte für die weitere Erhaltung sorgen.

Es war nicht ein Aloster, sondern eine Besserungsanstalt, die er errichtet hatte; gute Aufsicht und lohnende Arbeit sollten die Insasser in ihr sinden. Es galt eine strenge Hausordnung aber keine seste Berpflichtung einer Regel; auch durfte die Anstalt nur verlassen werden, wenn zu einer wirklichen Erneuerung des eheslichen Jusammenlebens Aussicht war. Da Ignatius seinen allzgemeinen Grundsätzen gemäß bald die Obhut über die Stiftung niederlegte, hat sie nicht sehr lange in ihrer ursprünglichen Form bestanden; immerhin ist sie ein Zeichen dafür, wie sich in der katholischen Kirche, wesentlich unter dem Einfluß der Fesuiten, die Organisationsthätigkeit umwandelte; statt neuer Orden gründete man fortan lieber neue Kongregationen, Bereinigungen mit nur

einem, bestimmtem, praktischem Zweck.

Auch gewaltsamere Mittel waren Ignatius gelegen, wo es darauf ankam, den äußeren Schein der Frömmigkeit zu erwecken. Er entdeckte ein altes, längst vergessenses Dekret Innocenz' III. des Inhalts, daß der Arzt den Kranken erst dann in Behandlung nehmen dürse, wenn jener zuwor gebeichtet habe. Er erwirkte beim

Papste die Erneuerung mit einigen milbernden Zusätzen, die dann der Siferer Bius V. wiederum getilgt hat.

Eine andere, der Leitung des Marthastistes verwandte Thätigsteit lag nahe. Furchtbar zerrüttet waren die sittlichen Justände der Nonnenklöster. Die Literatur Italiens zeigt uns, wie die öffentsliche Meinung über sie war; und mochte hier noch so viel überstrieden sein, auch die öffentliche Meinung hat wiederum rückwirkende Kraft. Die Zesuiten begannen mit Ersolg an verschiedenen Orten Nonnenklöster zu resormieren, die Töchter der Lust wiederum auf den Weg der Bräute des Himmels zurückzusühren. Vielsach intersessierten sich hochgestellte Persönlichseiten, namentlich vornehme Damen, die mit Eiser dies Aergernis aus der Welt schaffen wollten, für ihre Unternehmungen. Bei den Nobili von Benedig, bei den Vizekönigen von Neapel und Sicisien haben sie sich so eingehoben; das Interesse, das Philipp II. von Spanien an ihnen nahm, beschränkte sich längere Zeit auf diese Angelegenheiten.

Aber von Anfang an lehnte Ignatius ab für solche reformierte Klöster auch dauernd die geistliche Obhut zu übernehmen; höchstens gestattete er seinen Jesuiten hin und wieder die Beichte der Nonnen zu vernehmen. Es war sein Grundsah, daß die stets auf dem Sprung stehende Gesellschaft kein Amt, das eine dauernde Berpflichtung auferlegte, bekleiden sollte; und er wollte überhaupt je länger je mehr seinen Orden von dem zeitraubenden geistlichen Berkehr mit den Frauen freimachen.

Es war in diesem Punkte eine Wandlung mit ihm vorgegangen. Fromme Frauen waren es ja gewesen, bei denen er wie alle Propheten zuerst Eingang gefunden; an Nonnen sind jene Briefe gerichtet, in denen er die geistlichen Uebungen erörtert; vornehme Damen waren es auch weiterhin, die fast überall der Gesellschaft Iesu den Weg bahnten. Auch dachte Ignatius gar nicht daran, seine Genossen von dem Verkehr und der Beeinflussung solcher entsernt zu halten; aber wo es sich nicht um einzelne, sondern um ganze Vereinigungen von Frauen handelte, da wollte er nicht mehr die Hand im Spiele haben. Alle andern große Orden hatten ihre Regeln auch auf Nonnen ausgedehnt, und fast ebenbürtig trat Scholastica neben Benedictus, Catarina von Siena neben Dominisus. Es war von vornherein

zweiselhaft, ob der friegerische, zu beständiger Wanderschaft bestimmte, des aktiven, unverblüfften Mentes höchst bedürftige Sesuitenorden ein solches weibliches Gegenstück vertragen könne.

Anfangs war Janatius diefer Meinung. Berschiedene vor= nehme Frauen legten das Gelübbe des Gehorfams, entsprechend dem der Mitglieder der Gesellschaft, ab. Aber die Art, wie fie fich über dies ihr Gelübde aussprachen, leidenschaftlich, verworren, asketisch diente nur dazu Ignatius auf seinen Frrtum aufmertsam zu machen. Denn der Gehorsam des Jesuiten darf nicht aus einer leidenschaftlichen Hingebung herfließen, sondern er ent= springt einem Grundsat; er will erworben und geschult sein, und dies Gehorchen ist zugleich eine Schule des Befehlens. Den Ausichlag gab das Berhalten eben jenes katalonischen Damenkreises. der Lonolas erste Anhängerinnen enthielt. Noch 1539 hatte er an Ifabelle Roser geschrieben: er wolle von Gott vergeffen fein, wenn er jemals vergessen würde, was fie an ihm gethan; aber schon bald nachber glaubte er sich beschweren zu mussen, daß man seine Briefe anders auffasse, als sie gemeint seien. Immer= hin blickte der Kreis zu Barcelona noch mit Stolz auf die Erfolge seines geistigen Baters. Da kam 1543 Afabelle Roser mit einigen Freundinnen nach Rom; sie brachte eine für den Bau bes Profeghauses sehr erwünschte Spende, aber fie begehrte auch für ihre Sfrupel und Seelenzustände eine Berüchsichtigung und eine Beschäftigung, wie fie Ignatius, ber jest wichtigeres zu thun hatte, nicht geben konnte. Die drei Frauen machten ihm in drei Tagen mehr zu schaffen, als die ganze Gesellschaft in einem Monat.

Es kam zum Zerwürsnis, und Ignatius entließ sie aus dem Gehorsam. Er that es mit den freundlichsten Worten; es sollte durchaus keine Strafe sein, aber in der leidenschaftlichen Spanierin erweckte diese Zurückweisung tiesen Groll. Sie forderte jet ihr Geld wieder, das nur ein Vorschuß gewesen sein sollte, sie ersfüllte die Paläste der Kardinäle mit ihren Klagen und Thränen, und Ignatius beschwert sich mit Vitterkeit: ein wie übler Ruf der Gesellschaft in Rom und Varcelona aus diesem Handel erswachse. Es bedurfte vieler Klugheit, um diesen Eindruck wieder zu verwischen.

Die Haupsache aber war, daß er während dessen ein papsteliches Breve erlangt hatte, durch das die Gesellschaft von aller geistlichen Fürsorge und Leitung des weiblichen Geschlechts ente bunden ward. Aufgegeben hat Ignatius damit nichts; er wußte gut genug, daß der katholische Priester hinreichend Hilfsmittel zur Beherrschung der Frauen hat. In viel höherem Maße waren es die Männer, die er nicht nur zu gewinnen, die er auch zu organisseren suchen mußte.

Die Hauptsache war und blieb hierbei die Bredigt. Wichtiger als je zuvor war sie jett geworden. Die versöhnliche Richtung an der Kurie war völlig unterlegen, seitdem sie in den beutschen Angelegenheiten nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hatte. Ignatius hatte den Männern dieser Richtung scheinbar bisher nabe gestanden. Roch 1541 hatte Faber Contarini nach Speier begleitet; hingegen hatte sich mit bem Kührer der Unversöhnlichen, Caraffa, eben wieder ein Zwiespalt ergeben. weil ein Beiftlicher feines Gefolges ohne fein Wiffen ber Befellschaft beigetreten war; aber die Umstände brachten es mit sich, daß fich jett die beiden Männer näherten. Man hätte es nach Ignatius' bisherigen Erfahrungen nicht für möglich halten follen, daß er ein Verehrer der Inquisition sein könne. Aber er war gang Spanier in Diesem Bunkte. Die Geschichtsschreiber seines Ordens rechnen es ihm zu besonderem Ruhm an, daß er 1543 den Plan eingegeben, das furchtbare Tribunal zu reorganisieren, es einer besonderen Congregation ber Kardinäle zu untergeben, beren Seele dann Caraffa wurde, deren blinder Ulm jener Michele Ghislieri, der als Bapft Bins V., als Beiliger der Kirche, den Höhepunkt der Gegenreformation bezeichnet.

Ignatius ward namentlich auch durch den Wunsch geleitet, daß er auf diese Weise jene vielen, der neuen Meinungen versdächtigen Priester von sich abschütteln könne, die nun einmal, da sie eine populäre Wirksamkeit verfolgten, dem Volk mit den Tesuiten zusammensielen. Sie waren ihre schlimmsten Konskurrenten, überall stießen sie mit ihnen zusammen. In Parma, der neuen Fürstenstadt der Farnesen, und in Padua, der Universsität der Venetianer, hatte Lainez mit ihnen hestige Disputationen, so auch Vroët in der stets leicht erregbaren Romagna, dem

Wirfungsfelbe Ochinos. Dort war es so weit gekommen, daß wie in Deutschland — den Jesuiten das ärgste Gräuel — Handwerker und Kaussente in Werkstätten und Läden sich über den Glauben und seine Dogmen unterredeten. Grade gegen jene Prediger wandte sich nun die Inquisition mit voller Schärfe, unerbittlich. Auch Ochino, der Kapuzinergeneral, flüchtete vor ihr in das Hautquartier der Ketzer nach Genf; sein Orden mußte sich eine durchgreisende Aenderung gefallen lassen, er leistete später den Zesuiten eine Art Schildknappendienst, dafür überließen ihm jene die Bearbeitung der Massen durch derbe Predigten.

Für Ignatius wäre es freilich noch ein besonderer Triumph gewesen, wenn er auch den Mann, der doch immerhin in Rom eine so hohe Würde bekleidet hatte, und nun auf dem Wege war, ein Häresiarch zu werden, in den Schoß der Kirche zurückgeführt hätte. Er ließ Ochino durch seine Abgesandten bearbeiten, stellte ihm den mildesten Urteilsspruch, völlige Verzeihung in Aussicht. Sein Verhältnis zu den Inquisitoren war so eng, daß er glaubte so etwas versprechen zu können. Immer kann er, wenn er einer Stadt oder einem Bischof die Sendung von Predigern abschlägt, sich darauf berusen, daß sie unter andern Austrägen auch durch biesenigen der Inquisition vollauf in Anspruch genommen seien.

Jetzt aber war es nötig, daß in die Lücke, die durch das Ausscheiden so vieler Prediger gerissen war, unbedingt zuverlässige Leute eintraten. Das waren die Jesuiten; und ihre Betriebsamskeit kam ihnen hier ganz besonders zu Statten. Ignatius selbst predigte einst 45 Tage hinter einander in Rom; in spanischer Sprache, aber schon war diese für die vornehmen Geschlechter, die Anschluß an Spanien suchten, verständlich.

Schon der Aufschwung der Predigt in den katholischen Ländern war nicht ohne Kücksicht auf den Protestantismus zu Stande gekommen. Denn der evangelische Geistliche war ja recht eigentlich "der Prädikant". Dadurch daß er dem Bolke das lautere Gotteswort verkündete mit der Lutherbibel und dem Katechismus in der Hand, daß er nicht mit vieldeutigen Ceresmonien, sondern mit dem verständlichen Wort sich an Herz und Vernunst der Hörer wandte, hatte die Reformation ihren Siegeslauf sestbegründet, von Unfang an abhold jedem Priestertum, das

Phantasiebilder und willkürliche Symbole dem Volk als Religion verkauft. Bald war Petrus Canisius um ihren Fortschritten in Deutschland entgegenzutreten auch genötigt, den Lutherschen Kateschismus nachzuahmen.

Nächst der Predigt aber wirkte die Wiederherstellung der alten - wenn auch nicht der ältesten - Abendmablseier, die zum Zeug= nis diente, daß man sich dem ersten Christentum wieder angenöhert habe, nachdem das jüdische Opfer zum zweiten Male, jest in der Gestalt der fatholischen Messe, abgeschafft worden war. Für Janatius blieb natürlich die Meffe der unerschütterliche Brundvfeiler seines Bunderglaubens, das Band, welches den Briefter und burch ihn die gläubige Gemeinde an das Ueberirdische knüpft; aber er war viel zu klug, um nicht den Vorteil jenes protestantischen Gebrauchs zu sehen. Wohin auch die Jesuiten tamen, stifteten fie auf seinen Antrieb Bruderschaften jum häufigen Genuß des Abendmahls. In den Briefen, Die er beshalb schrieb, erklärte Ignatius gang in Uebereinstimmung mit den Fortgeschrittensten der Abgefallenen: der tägliche Genuß, wie ihn die altesten Chriften gepflegt, sei bas befte; daß man hiervon abgewichen, fei bas erfte Zeichen einer beginnenden Lauheit gewefen. Run wolle er zwar nicht zur Rückfehr zu jenem Standpunkt raten, aber er halte es mit dem Rirchenvater, der erklärt hatte: eine tägliche Abendmahlfeier lobe er nicht und tadle er nicht, zu wöchentlicher aber muntere er auf. Weniastens eine monatliche verlangte Sanatius.

Es fehlte nun aber sehr wenig, daß solche Bruderschaften zu Konventikeln wurden, daß sie gewöhnt an einen häusigen gemeinsamen Gottesdienst sich absonderten von der Mehrheit der Gemeinde. Und da nun einmal der Geist der ältesten Christen wachgerusen war, so ließ er sich auch nicht mehr bannen. Bald fanden in Spanien einzelne Priester, die mit den Jesuiten in Berbindung zu treten suchten, Anhänger, welche die Kommunion sogar zweimal täglich nahmen und austeilten. Wieder ward gegen die Jesuiten der niemals ganz eingeschlummerte Ruf wach: sie seien Keher; und der heftigste Strauß, den bei Ignatius' Lebzeiten die Gesellschaft zu bestehen hatte, die Feindseligkeiten des Primas von Spanien Siliceo von Toledo, fanden hier ihren

Ursprung. Nicht immer also war die volksmäßige Wirksamkeit in der Hand der Jesuiten eine glückliche.

Doch es galt durchaus nicht allein das Bolk zu bewegen. Mochte dies auch Hauptzweck und Endziel fein - um zu diesem zu gelangen, bedurfte man ber guten Meinung und bes guten Willens ber Fürsten, der Stadtobrigkeiten. Wenn die Jesuiten nun diefe überall zuerst zu gewinnen verstanden, so geschah es freilich auch beshalb, weil man in ihnen die rechten Männer fah, um die Umwälzung, die Ketherei im Bolke, zu bekämpfen. Aber fie wußten auch von vornherein geistige Gaben zu bieten, die nur für jene höher stehenden schmackhaft waren. Sie selber waren Boltsredner nur aus Grundfat. Richt darum, weil fie felbst mitten im Volk gestanden hätten, redeten sie seine Sprache dazu hätten sie nicht so ernsthaft in Baris den Wissenschaften obzuliegen brauchen, - sondern auch hier war das Studium ihre Borbereitung. Das Wert, welches für fie die Grundlage war, von der sie ausgingen, und die Quelle der Verjüngung, zu ber fie immer wieder zurückfehrten, die geiftlichen lebungen, waren berechnet und bestimmt für Leute, die ihr Denken, ihre Phantasie, ihr Wollen schon geschult hatten und es noch weiter zu schulen begehrten. Die Exercitien und ein verständnisvolles Beichthören find es, die sie bei den höheren Rlaffen einführen. Als der vornehmste von Ignatius' Anhängern, Franz Borja, burch seine persönliche Vermittlung beim Papfte erlangt hatte, daß die Exercitien durch ein Breve allen Chriften empfohlen wurden, da war einer von Janatins drei Lebenswünschen erreicht.

Wie oft wird uns nicht berichtet, daß der Jesuit in der Stadt, in die er gekommen, solchen Zudrang gesunden habe, daß er von der ersten Morgenstunde bis zur einbrechenden Nacht den Beichtstuhl nicht verlassen können! Bon Anfang an waren sie auch vorübergehend oder dauernd die geistlichen Bäter der Fürsten und Fürstinnen. Ignatius vertrat die Ansicht, daß, wenn jene nur sonst der Kirche und der Gesellschaft Iesu wohlgesinnt seien, man ein solches Amt milbe handhaben müsse. Wir werden noch sehen, wie er in einzelnen Fällen zur Nachssicht riet oder diese geradezu anbefahl. Er handelte damit nur als praktischer Mann, denn eine schroffe Sittenresorm an

den Höfen der romanischen Länder durchzusetzen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen; dachte man doch dis kurz vor Ignatius' Tod in der römischen Kurie selber nicht an eine solche.

Gerade die Handhabung der Beichte bei Hohen und Geringen ist dann der Punkt, um dessenkwillen von Ignatius' Tagen an dis auf die unseren den Jesuiten die schwersten Vorwürse gemacht worden sind. Ihr ganzes, unser Anschauung nach verwersliches Sittlichkeitssystem sindet hier seinen Angelpunkt; denn die Beichte, das Sakrament der Sündenvergebung, ist es ja, in welchem der keinem Menschen ersparte Konflikt mit dem Sittengesetze durch die Hand des mit göttlicher Vollmacht ausgestatteten Priesters ausgeglichen werden soll. Und die Werke, aus denen jene berüchtigten Maximen besonders geschöpft sind, sind Handbücher, die dem Beichtiger zur Beurteilung der Sünden dienen sollten. Wie für den Rechtsgelehrten seine juristische Kasuistik, die Absleitung der einzelnen Fälle aus der allgemeinen Regel, die Aufslöfung der verwickelten Probleme in einsache nötig ist, so wünschen diese Richter über moralische Vergehen die ihre.

Es fragt sich nun, in wie weit biefes Sustem, das mit fpigfindigen Unterscheidungen allerhand Grade zwischen ben Sinben aufstellt, und vieles von dem Namen ber Gunde entlaftet, mas dem natürlichen Gewissen doch als solche erscheint, welches andrerseits übermäßigen Wert legt auf die Absicht, die der Wille verfolgt, im Bergleich zu ben Mitteln, Die er zur Erreichung wählt, sich auf Ignatius selber zurücksührt. Wir erinnern uns, daß man einst in Spanien Ignatius verbot zu befinieren, was Tobsünde, was läßliche sei. Seine Definition wird sich von ber in den Exercitien enthaltenen nicht wesentlich unterschieden haben. Hier lag in der That der Kernpunkt. Es gilt Ignatius als eine läfliche Sunde, wenn der Mensch bei dem auffteigenden Gedanken einer Tobsünde eine Zeit lang verweilt, indem er ihr Gehör giebt, oder wenn er durch eine Ergötzung des Sinnes flüchtig erregt wird, oder bei der Zurückbrängung solcher sich nachlässig zeigt. Bur Tobsünde wird bies Wohlgefallen in dem Augenblick, wo der Wille ihm seine Zustimmung erteilt. Db Die That bann ausgeführt wird, ist eine weitere Erschwerung, andert aber an der Qualität eigentlich nichts.

Solche Grundsätze waren auch vor Ignatius des öfteren ausgesprochen worden; bei ihm aber hatten sie eine ganz besondere persönliche Bedeutung. Der Willensentschluß ist ihm alles; ein Gedankenleben, das von diesem absieht, war ihm immer eine bloße Schulübung, an sich gilt es ihm wenig oder nichts. Man mag das sür eine solche Natur berechtigt sinden. Aber welcher Fülle von Selbstbetrug, von Heuchelei war hier Thür und Thor geöffnet! Wenn selbst das Verweisen bei sündigen Gedanken, selbst das slüchtige Ergözen an ihnen ein läßliches Vergehen war, wo war denn die Grenze der Zustimmung, dieser heikle Punkt des Sündensalls, zu sehen?

Janatius scheute sich auch vor den Konseguenzen einer solchen Ansicht gar nicht. Der armen Teresa Rejadella, deren lebhafter Beist sich in den Klostermauern abquälte, und der die geistlichen Uebungen nur noch mehr lehrten in einer Welt von Phantasiebilbern zu leben, welcher fie nicht immer Berr blieb, schrieb er zur Tröftung in ihren Anfechtungen: "Denket, daß Gott ber Herr Euch liebt, und daß Ihr ihm mit derselben Liebe erwidern sollt, und macht Euch nichts aus den schlimmen, unkeuschen und finnlichen Gedanken, den Schwächen und Lauheiten, wenn fie gegen Euren Willen entstehen." Er meint: St. Beter und St. Baul selber seien ja nicht so weit gekommen, um von jenen frei zu sein. "Denn" fährt er fort "wie ich nicht glaube, daß ich selig werde durch die guten Werke der guten Engel, so glaube ich auch nicht verdammt zu werden um der bofen Gedanken und Anfechtungen willen, die mir die bofen Engel, die Welt und das Fleisch ein= geben." \*)

Es ift der äußerste Gegensatz zu dem Sittlichkeitsbewußtsein der Reformatoren, der uns in diesen Worten entgegentritt. Für jene war das Gefühl der Sündhaftigkeit alles menschlichen Dichtens und Trachtens die Grundlage, und am wenigsten waren sie ge-

<sup>\*)</sup> Cartas I Nr. S. Es soll nicht verschwiegen werden, daß der positive Grundsat, den er im Versolg des Briefes ausspricht, der trefslichste ist. "Das sei Gottes Wille", fährt er sort, "daß sich die Seele bilde nach dem göttlichen Wesen, dann wird auch der Körper, wolle er oder wolle er nicht, dem göttlichen Willen nachgehen. Darin besteht unser eigentlicher Kampf und das Wohlgefallen Gottes."

sonnen das Denken hiervon auszunehmen; eben in dieses verlegten sie den Duell des Uebels. Für Ignatius ist es der freie Wille, der den Menschen zur Götterhöhe, zur Heiligenwürde, emporheben, der ihn zur Verdammnis herabziehen kann. Was kümmern ihn die Gedanken, wenn sie einflußlos auf das Wollen bleiben! Legte man auf sie Wert, so wären ja selbst die Apostelsürsten keine Heiligen mehr! So ist es doch im Grunde immer wieder die Selbstgerechtigkeit, dieser ärgste Stein des Anstoßes für die Resformatoren, der den Kern seines sittlichen Empfindens bildet.

Daß hingegen Ignatius zu jenem berüchtigten Grundsat, den die Gegner, zumal aus der jesuitischen Praxis des Beicht= ftuhles folgerten, zu dem Grundsat: der Zweck heiligt die Mittel, jemals vorwärts gegangen sei, kann man nicht behaup= ten. Ueberhaupt ist es wohl nicht denkbar, daß ein Mensch chnisch oder verblendet genug sein kann, um einen folchen Sat als ein Prinzip der Moral hinzustellen. Aber daß Ignatius, der Mann des praktischen Erfolges, ben höchsten Nachdruck barauf legte, daß zur Erreichung eines Zweckes alle dazu nötigen Mittel ergriffen würden, ist begreiflich. Mit besonderer Vorliebe wandte er auf fich und seine Gesellschaft das Wort des Heidenapostels an: daß er Allen alles sei. Er faßte es dahin auf, daß die Jefuiten alle Rollen spielen konnten und sollten, jede Stimmung, jeden Charafter, je nachdem es der Zweck erfordere, sich im Nu zu eigen machten. Freilich fügt er hier, wie bei ber Forderung bes blinden Gehorsams, auch hinzu: "soweit nicht eine Sünde deutlich erkennbar ist". Aber wenn der Gehorsam erst durch das Opfer der Einsicht vollkommen wird, wenn auch jene etwa mög= lichen Zweifel an der Lauterkeit des Befehls durch eine Berordnung aufs kleinste Maß beschränkt werden,\*) wo blieb da überhaupt noch ein Plat für das moralische Urteil über die Mittel?

Es sind das Fragen, zu benen wir bei der Betrachtung von

<sup>\*)</sup> Cartas I 47. Danach ist es nur die niedere Art des Gehorsams: das Besohlene zu thun, wenn kein Schein einer Sünde dabei ist, die höhere dagegen: wo ein solcher vorhanden, mit dem eigenen Urteil zurückzuhalten die Zweisel dem Oberen vorzulegen und dann nach seiner Entscheidung mit ruhigem Geiste das Besohlene zu thun.

Ignatius' praftischem Wirken noch öfters werden geführt werden, und die- uns beim Abschluß seines Lebenswerkes, bei den Konstitutionen, noch einmal in aller Schärfe entgegen treten werden.

Nachdem nun einmal die Gesellschaft in Beziehungen zu Kürsten und Staatsmännern getreten war, schien ihr eine andere Thätigkeit nahe zu liegen: die Beteiligung an der Politik. Ignating befand sich hier in der That in einem seltsamen Zwiespalt. Seine Gesellschaft sollte ebenso wie die Kirche international sein. Nicht umsonst wird in den papstlichen Bullen und in dem ersten Sikungsbericht ber Gefellschaft hervorgehoben, daß fie aus den verschiedensten Bölfern zu einem Amecke zusammengekommen sei. Jedes politische Gespräch und insbesondere jeden Streit über Borzüge und Fehler der einzelnen Nation verbot Janatius seinen Jesuiten aufs strenaste. Auch mußte er wünschen, daß seine Ge= sellschaft in allen Staaten Eingang finde, trot beren einander zuwiderlaufenden politischen Interessen. Es schien ihm möglich. seinen Orden allen diesen Streitfragen zu entheben. Noch in seinen letten Lebensjahren gab er dem Beichtvater des Königs von Portugal, dem Jesuiten Luiz Gonzalez, der sich in seinem Gewissen durch die übernommene Berantwortlichkeit bedrängt fühlte, die Weisung: er möge sich eines Rates in Staatsangelegenheiten enthalten und sich nur auf das Seelenheil des Königs und auf die firchlichen Verhältnisse beschränken. Auch das vierte Gelübde. der Gehorsam gegen den Bapft, schien zunächst den Jesuiten nicht einen bestimmten politischen Charafter aufzuprägen, benn es bezog fich seinem Wortlaut nach nur auf den Gehorsam in Sachen bes Glaubens: zu seiner Ausbreitung, seiner Verteidigung follten fie ftets dem Bapfte zu Gebote stehen.

Unmöglich aber war es in diesem Jahrhundert, unmöglich überhaupt, hier eine strenge Trennung eintreten zu lassen. Ueberall standen die religiösen Fragen im Vordergrund der Politif; um die Unsprüche des Papsttums in den bedrohten Ländern aufrecht zu halten, bedurste es vor allem auch diplomatischer Mittel. Wie hätte man sich diesen Ansprüchen bei den Sendungen des Papstes, in der Stellung eines fürstlichen Beichtvaters entziehen können! Vereits im ersten Jahre des Vestehens der Gesellschaft war es sonnenklar, daß ihre Mitglieder grade für solche Zwecke

besonders brauchbar sein würden. Bu der gefährlichen Sendung nach Irland und Schottland -- ersteres betrachtete man auch feiner politischen Rugehöriakeit nach als ein Leben bes beiligen Stubles. - bestimmte Baul III. ben feurigen Salmeron, und gab ihm ben langfamen, ruhigen Broët zu, der feiner milden, einnehmenden Berfönlichkeit halber bei hochgestellten Leuten das Wort führen sollte. Klug ahmte man die Verteilung der Geschäfte zwischen Moses und Naron nach. Gerieten die Beiden König Heinrich VIII. in die Hände, so waren sie rettungslos verloren; Rühnheit und alle Rünfte der Verstellung waren nötig, wenn fie dem Despoten, gegen den fie den Haß schüren sollten, entgeben wollten. Die Inftruktion, die ihnen Ignatius mitgab, ift für alle weiteren ähnlichen Sendungen der Jefuiten das Urbild geworden. Mit Allen sollten sie in steter Rückficht auf Stand und Würde reden, dabei felber fparfam und gemäßigt mit ihren Worten, um so geneigter und geduldiger im Ruhören sein, bis es ihnen scheine, daß der Mitunterredner seine ganze Herzensgesinnung ausgedrückt habe. - Dann sollten sie eine furze, gefällige Antwort geben, so daß alle Gelegenheit zum Drängen den andern abgeschnitten werde. Er verweift fie auf jenen Spruch und jenes Verhalten des Apostels Paulus. Denn nichts erwerbe Wohlwollen in dem Maße, wie Gleichheit des Charafters und der Bestrebungen. So sollten fie denn jeden Charafter beobachten und sich an ihn, so weit es recht und billig, anvaffen, an den heftigen, den besonnenen, den würdevollen. Gie felber aber hatten jeden Born zu dampfen, jede Beleidigung ruhig zu ertragen. "Wer die Menschen zur Tugend rufen will, der muß ben Satan mit seinen eigenen Waffen bekampfen, seine Rünfte jum Beile der Seelen brauchen, die er zu deren Berderben mißbraucht. Denn der Satan beginnt auch nicht mit offenem An= griff, sondern mit verstecktem; im Anfang widersprechen seine Ratschläge keinem guten Grundsat, ja er flüstert wohl selber manches, was einen Schein des Guten hat, ein; so schleicht er fich gang allmählich mit schlauer Heuchelei ins Vertrauen ein, bis er ben arglosen, der Verstellungstunft untundigen Menschen ganz mit feinen Schlingen umftrickt hat, und ben umgarnten bann für immer festhält." Ebenso follen fich die Jesuiten verhalten. Bum Anfang follen fie in fluger Beife loben, was fie Rechtes und Gutes bei einem zu gewinnenden sehen, und die Fehler unberührt sassen; so müßten sie sich leise in seine Gunft einschleichen. Erst wenn sie diese erworben, dürften sie den Krankheiten der Seele mit den Heilmitteln nahen. "Sei der Eingang, wie er wolle, der Aussgang muß immer unser sein." Und wenn sie dann die Seele erschüttert, so sollen sie doch selber Heiterkeit des Antliges und größte Freundlichseit der Rede immer bewahren. Er giebt ihnen weiter Anweisung, wie sie sich bei öffentlichen Reden, wie bei Brivatgesprächen verhalten sollen; immer sollen sie ihre Worte so einrichten, daß sie dabei bestehen können, auch wenn dieselben über kurz oder lang in die Dessentlichseit kommen. Und vor allem: nie sollen sie irgend ein Geschäft, das heute geschehen kann, auf den morgenden Tag ausschieden! — So ward denn die Hochschule diplomatischer Verstellungskunst und Schlagsertigkeit gleich ansangs von Ignastius selber eröffnet.

Immerhin ähnlich waren die Eigenschaften, welche zur Beidenmission erforderlich waren, die gleiche Gewandtheit sich in alle Umstände zu finden, die gleiche Klugheit sich zuerst Vertrauen, dann Glauben zu erwerben, Diefelbe Unerschrockenheit beständigen Gefahren gegenüber, dieselbe Verwegenheit immer auf den Kern der Sache loszugehen, nicht behaglich ein kleines Feld anzubauen und zu begießen, sondern die Herrschaft festzustellen und dann beren Ausbildung der allmählichen Gewohnheit zu überlassen. Die Ausbildung der Heidenmission kommt wesentlich auf Franz Xaviers Rechnung; aber auch hier war es Ignatius' Grundsat. daß alle Käden zu Rom in der Sand des Generals zusammenliefen. Die wechselseitigen Berichte, durch welche die Verbindung aufrecht erhalten wurde, waren hier von besonderer Wichtigkeit. Und Janatius forderte dabei nicht nur, er gab auch. Jede Judenbekehrung in Rom, alle erbaulichen Umstände, unter denen sie vor sich gegangen, wurden alsbald bis nach Indien berichtet.

In dieser Weise entfaltete sich sofort mit dem Entstehen des Ordens seine Thätigkeit. Was der Gesellschaft Jesu so oft als Wahlspuch gedient hat: die ganze Erde in den Bereich ihrer Arsbeit zu ziehen, das vertrat sie von dem Augenblicke an, als ihr freie Hand gelassen, als sie als Glied der Kirche anerkannt worden war. Nur ein Arbeitsseld, das mit der Folgezeit das wichtigste

werden sollte, auf das dis heute die Gesellschaft den größten Eiser verwendet, war noch nicht in Besitz genommen: der höhere Unterricht. Zu ihm wurde Ignatius weniger durch eigenen Entschlutz als durch die Macht der Umstände gedrängt. Iene Relizgionslehre, zu der man sich schon in den Gelübden verpslichtet hatte, war noch höchst einsach: die schlichtesten Begriffe des Glausdens sollten Kindern und Unkundigen beigebracht werden. Sie war eine Zugabe zur Predigt und konnte wie diese auch von einem wandernden Geistlichen ausgeübt werden. Um aber wirkliche Schusen zu gründen und zu leiten, bedurfte es einer dauernden Wirksamseit an Ort und Stelle. Vor der Uebernahme solcher Pssichten schreckte Ignatius einstweilen noch zurück; sie hätten die Gesellschaft gebunden.

Es war das eigene Bedürfnis der Gesellschaft, das hier Wandel schaffte: sie mußte die Ausbildung ihrer Leute auch selber in die Hand nehmen. Nur ungern entschloß sich Janatius ältere Manner aufzunehmen: selbst an einigen seiner frühesten Gefährten hatte er und sein Nachfolger die Erfahrung zu machen, daß sie den Geist des Inftitutes, wie er sich völlig eben erft in der Thätigkeit entwickelt hatte, nicht in sich aufgenommen, daß sie "Gafte in der Gesellichaft" geblieben waren. Bu einer Wirtfamfeit, wie sie dem Jesuiten bestimmt war, mußte der gange Menich von Grund auf erzogen werden. In diesem Sinne waren ichon die geiftlichen Uebungen die wirtsamste Badagogit. Deshalb waren zur Erziehung junger Jesuiten schon im ersten Statutenentwurf Collegien geplant worden, und bald darauf hatte man in Coimbra das erste eröffnet. Rumal in Universitätsstädten follten sie errichtet werden, aber nicht in ihnen selbst wurden ur= fprünglich die Studien betrieben. Dieser Mangel hatte bisweilen Bur Folge, daß ganz gegen Squatius' Absicht die Werke der Entsagung einen ungebührlich breiten Platz neben den Uebungen der Wiffenschaft einnahmen. Zumal in Portugal war dies ber Fall. Noch bei Janatius' Tod war die Mehrzahl der Collegien auf ber spanischen Halbinfel ohne eigene Schuleinrichtungen.

Wenn nun aus diesen geschlossenen Unstalten, die eine so ftrenge Lebensgemeinschaft aufstellten, die Scholaren in die Horfäle der Universitäten gingen, dann fühlten sie sich selber bereits fremd in diesen, und argwöhnisch wurden sie auch von den andern Borern betrachtet. Roch galt bisher Ignatius Die Lehrmethode von Baris als bie einzig musterhafte; auch meinte er; die Sitten ber bortigen Studenten seien benen an anderen Hochschulen vorzugiehen. Hierher sandte er Jahr aus Jahr ein die begabteften unter feinen jungeren Unhangern; ohne dag es zur Stiftung eines eigenen Collegs in Baris gekommen mare, lebten biefe doch in ber Beise eines folden. Beter Faber beglüchwünschte fie, weil fie unter guter Leitung jest alle Miggriffe vermeiden konnten, die einst die Aelteren gemacht hätten; jene selber waren aber burch= aus nicht biefer Meinung. Heftig beflagte fich ihr Dberhaupt Viole bei Janatins, daß fie bier ihre Zeit verloren, frug an, ob fie dies noch weiter thun follten; fie wollten es ja gern, wenn es der Gehorsam gebote. In einem meifterhaften Briefe verwies ihm Ignatius eine folche Auffosjung bes Gehorfams und zeigte ihm, wie er einen durchaus rationellen Lehrplan vorgeschrieben habe: aber es entging ihm sicherlich nicht, daß er beffer thun würde, jenen Beschwerden den Boben zu entziehen und die Ausbildung der Jesuiten ausschließlich in die eigene Hand zu nehmen. Groß war ber Schritt nicht einmal, benn von allem Anfang an wurden in den Collegien Repetitorien gehalten.

Sobald man aber erst einmal so weit gelangt war, ergab sich alles Weitere von selbst. Sollte man diesen ganzen umständs lichen Apparat nur für den Selbstgebrauch des Ordens einrichten? Das konnte für eine Gesellschaft, die mit ihren Kräften so haus-hälterisch war, nicht die Absicht sein. Der Geschichtsschreiber des Ordens drückt den Gedanken dahin aus: die Caritas, die werkthätige Liebe gegen die Mitmenschen, dies oberste Geset des Ordens, habe die Erweiterung der Lehrthätigkeit auch auf Aus-wärtige gesordert.

Der Anstoß dazu, daß dies geschah, kam wiederum von Spanien. Schon war der Herzog von Gandia, Franz Borja, später der zweite Nachsolger des Ignatius als General der Gesellschaft, völlig gewonnen für die Zwecke des Ordens, noch ehe er in denselben eintrat. In seinem Herzogtum wollte er ihm am liebsten die ganze geistliche Verwaltung übertragen, und Ignatius hatte nur immer abzuwehren, daß er nicht zuviel thue. Eines aber feste Franz Borja durch: daß, nachdem schon ein Colleg in Gandia errichtet war, Diefes auch die Fürsorge für die ebendort bestehende Universität übernehmen solle. Auch hier war es eine Urt Miffionsrolle, Die den Jesuiten von dem Bergog zugedacht wurde. Die fleifigsten seiner Unterthanen waren nicht seines Glaubens sondern halbbekehrte Mauren, Marranen. Roch war der Stammesdünkel der Spanier damals nicht fo erhitt, daß er auf unbedingter Ausscheidung bes semitischen Glementes aus bem unverfälschten spanischen Blute bestanden hätte: um jo fräftiger verfolgte man das Ziel biefe Namenchriften bem reinen Glauben und damit der Nation zu gewinnen Die Undulbsamkeit, mit der man das that, mußte freilich binnen Rurzem zu jener anderen Be= finnung führen. Franz Borja wollte, daß die Jesuiten die Er= zieher seiner Unterthanen würden; so faßte er die Universität auf. und seine Lieblingsstiftung an berselben war ein Seminar, bas aus jungen Marranen felber Priefter, die unter ihren Stammes= genossen wirken sollten, erzog.

Ehe Janatius auf jenen Antrag einging, hatte er doch man= cherlei Bedenken. Um leichtesten kam er mit der Frage zu Stande. wie es mit dem erblichen Brotektorat der Herzöge über die Uni= verfilät zu halten sei, ohne daß die Selbständigkeit der Gesellschaft beeinträchtigt werde. Von prinzipieller Wichtigkeit aber war der andere" Bunkt: foll die Universität Freiheiten und Eremtionen von geiftlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit genießen? Janatius meinte: unzweifelhaft lockten dieselben viele Studenten an. aber die Gesellschaft wurde auch durch solche Rechte und die mit ihnen verflochtenen Pflichten in ärgerliche Streitigkeiten aller Art verwickelt werben. Er lehnte ab. Sein wahrer Grund war wohl doch, daß er der halbrepublikanischen Verfassung mittelalterlicher Universitäten von vornherein aus dem Wege gehen wollte. In bem Briefe, den er jest an die studierende Jugend von Gandia schrieb, hat er nur sein Lieblingsthema, ben Gehorsam, behandelt; er wendet es diesmal auf die Verhältnisse der Lehranstalten an, die er in das Gefüge der Gesellschaft einordnen will. Rein Kör= per, so erklärt er, kann sich ohne Ginheit erhalten; und mehr als jeder andere bedarf die Gesellschaft Jesu einer solchen, denn sie besteht aus literarisch gebildeten Männern, die von Bapst und

Bralaten umbergeschickt werden, die an vielen vom Git des Generals weit entfernten Orten gerftreut sind, die mit hoben Herrichaf= ten beständig zu verhandeln haben. Das alles seien Gründe, die sie verleiten konnten ihrem eigenen Kopfe zu folgen. Wenn der Gehorsam nicht wäre, so würde sich eine solche Menge nicht regie= ren laffen. Auch dem Ehrgeis ber Studenten weiß er ein Ziel zu seken: "Um Andre zu beherrschen und sie zu leiten zu verstehen, muß man zuerst ein völliger Meister in ber Runft des Gehorchens sein." So ist es benn eine monarchische Verfassung, für welche er die an republikanische Selbstverwaltung gewöhnten Studenten zu begeistern sucht. Wenn er sie trobdem aufforderte ihren Rektor sich selbst zu wählen, so war das eine Anpassung, ein vorläufiger Bersuch. Noch im gleichen Jahre 1547 weist er ben Provinzial von Spanien. Araoz an, alle Oberen zu ernennen; nur wenn er felber zweifle, moge er eine Wahl anordnen. Bald, nach= dem erst der feste Mechanismus der Gesellschaft ausgestaltet war, nahm er die Ernennung völlig in die eigene Hand, behielt fie hem General por.

Es war eine kleine Provinzial - Universität, welche die Jesuiten so in ihre Hände bekamen; drei Lektoren der Grammatik und Litteratur, ebensoviele für die andern Fächer der Artistensakultät und zwei für scholastische und positive Theologie schienen zu genügen. "Alein wolle man ansangen auch bei den Universitäten", schrieb Ignatius, "wie die Gesellschaft pflege bei ihren geistlichen Feldzügen, wenn sie zuerst in ein Land komme, um dann zu wachsen und auf größere Aufgaben ihre Wirksamkeit auszudehenen." Dieser Keim, das wußte man, war entwicklungsfähig.

Während in Gandia sich das Lehrsystem ausdildete und erprobte, gingen auch die anderen Collegien nach und nach in Lehrsanstalten über. Da sie ganz und gar den Studien gehören sollsten, so wurden neben ihnen für die Gesellschaft selbst die Probastionshäuser nötig, in die der werdende Jesuit zuerst eintrat um hier die Entsagung und den völligen Gehorsam zu erlernen. Daß auch die Collegien in erster Reihe für das Bedürsnis des Ordenssselber da seien, hielt als Grundsatz Ignatius auch weiter fest, aber mit immer größerem Eiser ging er auf den Gedanken ein, daß die Gesellschaft ein SchulsDrden werden miisse, wenn sie

ihre Grundlagen aufs festeste legen wollte. Er erkannte, sagt sein Geschichtsschreiber, daß er sich an die Jugend wenden müsse, weil das gereiste Alter doch schwerlich den einmal eingeschlagenen Weg verlassen würde, und weil die göttliche Kraft überhanpt in fertigen, den irdischen Sorgen zugewandten Geistern nicht so leicht Eingang sindet als in zarten und weichen Gemütern. Darum habe er gethan wie alle großen Philosophen, für die die Erziehung immer eine der wichtigsten Fragen gewesen sei.

Im Erziehungswesen vor allem war es für den centralifierten Orden nötig eine Centralftelle zu haben. Rur in Rom konnte diese sein. Wieder war es Franz Borja, der bereitwillig das nötige Geld gab, als er, nun schon selber Jesuit, nach Rom kam. So ward i. 3. 1550 das Collegium Romanum gegründet, und in ihm, unter Lopolas Augen, entwickelte fich rasch ber gange Lehr= plan, der Altes und Neues zu einem originellen Ganzen verschmolz. Janatius verfolgte felbst die Leiftungen ber Schüler; aus den auswärtigen Collegien ließ er fich die uncorrigierten Hefte ein= schicken. Alsbald traf er auch über diese Seite der Thätigkeit seine genauen Bestimmungen und legte sie in den Konstitutionen nieder. Bom Collegium Romanum aus begann jett jener Hauptfeldzug des friegerischen Ordens, der ihn in den fatholischen Ländern zum völligen Siege führen sollte: der Rampf um die Schule. Schon nach wenigen Jahren war Janatius fest überzeugt, daß in diesen Schulen die Hauptstärke des Ordens beruhe. 1551 schrieb er an einen neapolitanischen Großen: "ber Ruten, den die Gesellschaft ftifte, berube viel weniger auf den Predigten als auf dem guten Beispiel, das in den Collegien gegeben werde, und auf bem Eifer, mit dem man hier ohne einen Schein von Habgier die Seelen in Wissenschaft und Tugend fördere. Diese wissenschaftlichen Vorlesungen und Uebungen leiteten die Jugend nicht nur zur weltlichen Gelehrsamkeit an, sondern auch zum Berständnis der dem Chriften wissenswürdigen Dinge, ebenfo gu häufigem Beichten, ju täglichem Soren ber Meffe und wochentlichem der Bredigt. So mache man der Jugend die Tugend beliebt, ziehe vermittelst der Sohne auch die Eltern zur Frommigfeit. und wandle so allmählich das Leben zum Guten um, gediegener als durch Bredigten." "Der Weg der Demut ift

anzufangen ohne viel Aufhebens, aber von Tag zu Tag ist vor- wärts zu schreiten."

Der Orden aber hatte, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, mit sich selber eine Umwandlung vornehmen müffen. Janatius war ausgegangen von dem Grundsak, daß der Jesuit feine Berpflichtung übernehmen solle, die ihn dauernd binde. Mit dem Ausdruck, daß die Erziehung des eigenen Nachwuchses erster Zweck der Jesuitenschulen sei, war die Thatsache einer Beränderung nur umgangen. Deshalb erfann Janatius eine neue eigene Klasse. die bisher kein anderer Orden besaß: die geistlichen Coadjutoren. Für die Brofessen, erklärte er, sei eine fo vielseitige Bildung wotwendig - namentlich auch eine vollkommene Beherrschung ber Theologie — um ihrem Beruf zu genügen, daß man für viele Aufgaben mit einer weniger eingehenden sich begnügen könne. Er meinte natürlich die Schule, für welche die humanistischen Kächer, Mathematik und Naturwissenschaften wichtiger waren als theologische Kenntnisse. Für die Schulzwecke bedurfte man auch rasch einer größeren Anzahl zuverlässiger Kräfte. Mit der Aufnahme der Professen aber war Janatius aus guten Gründen fehr langfam bei ber Sand. Die Coadjutoren follten nur die einfachen drei Gelübde ablegen, so daß auch ihre Entlassung aus dem Orden, wenn sie sich als unbrauchbar erwiesen, feine großen Schwierigkeiten hatte; jedoch der Behorsam gegen die Oberen galt für fie nicht weniger ftreng als für die Professen.

Der Papst gab einstweilen nur für 20 Coadjutoren, die mit den Rechten der bisherigen Mitglieder ausgestattet sein sollsten, seine Zustimmung — eine lästige Fessel, die Ignatius alsbald durch Borja's Vermittelung abzustreisen suchte. Damit war äußerlich der Ausban der Gesellschaft Islu vollendet; aber es fragt sich, ob nicht noch andere Mitglieder ihr angehörten, auf deren Dienst sie nicht verzichten mochte, die sie mit dem gleichen Bande des Gehorsams an sich knüpste, die man aber im übrigen als Issuisten offen zu bezeichnen Bedenken trug. Wenn die Gesellschaft als eine Truppe organisiert ist, so hätten diese "Afsilierten" die Rolle der Spione zu übernehmen. Frühzeitig ist von den Gegenern der Issuiten die Existenz einer solchen eigenen Klasse behaupstet worden; die zeitweise epidemisch werdende Jesuitensucht richtete

fich vornehmlich gegen sie, die Jesuiten selber haben aber ftets diese Thatsache geläugnet. Ich weiß nicht recht, mit welchem Grunde, benn es handelt fich hier nicht um einen bloßen Verdacht sondern um eine von dem unverdächtigften Gemährsmann bezeugte Sache. Sanatius selber hat nämlich ziemlich ausgiebigen Gebrauch von biefer Institution gemacht. Sein Lieblingsschüler war Miguel Torres, er nannte ihn felbst seinen Augapfel. Als Doktor der Univerfität Salamanca, als Geistlicher, ber bem königlichen Saufe nahe stand, wagte er bei seinem Aufenthalt in Rom 1546 nicht bem noch immer beargwohnten Loyola öffentlich zu nahen, heimlich fuchte er ihn auf und ward gewonnen. Aber Ignatius hielt es, einzig und allein aus praktischen Rücksichten, nicht für geraten ihn öffentlich in den Orden aufzunehmen. Torres nahm seine Auftrage mit nach Spanien, ohne daß irgend jemand gewußt hatte, er sei Jesuit geworden. Erst als jene praktischen Rücksichten wegfielen, ward es offenbar, daß er längst Profeg abgelegt habe.

Torres hat dann namentlich Franz Borja gewonnen. Ignatius trug keinerlei Bedenken, alsbald ben Bergog die Gelübde leiften zu laffen, aber er bewahrte dabei die ftrengfte Beimlichkeit. Er veranlagte ihn feinem Bergogtum, feinen Alemtern und Bürden noch Sahre lang vorzustehen, und wenn bies auch zunächst im Interesse seiner Kinder und Unterthanen lag, so nutte er doch auch den weltlichen Ginfluß, den der Herzog besaß, hinreichend aus. Db jene, die er an den Gebeten und Berdienften der Bejell= schaft teilnehmen ließ, als Gegenleistung ihm den Gehorsam schuldeten — auch ein Bischof befindet sich unter ihnen — möchte ich nicht behaupten, es kann das ein ganz harmloses Berhältnis ahn= lich bem ber Tertiarier anderer Orden gewesen sein. Entscheidend für die Frage ift aber ein Brief, den fein Geheimschreiber Bolanco in feinem Auftrage verfaßte. Billanueva, ter Reftor bes Collegium Alcala, hatte ben Wunsch ausgesprochen, daß auch ausgetretene Mitglieder anderer Orden Jefuiten werden dürften. Solche Leute waren aber Ignatius ein Dorn im Ange. Jeber, pflegte er zu sagen, solle der Berufung, die einmal an ihn ergangen, treu blei= ben; fo faßte er die Gelübde auf. Unbeständigkeit schien ihm im Orden faft so schlimm als Ungehorsam. Aber es war auch die Rücksicht gegen bie anderen Orben, neben benen seine Befellschaft so wie so einen harten Stand hatte, die ihn beeinflußte. Also lehnte er jenes Ansinnen rundweg ab, jedoch Polanco fügte hinzu: "Gleichwohl sehe ich in der Praxis, daß einige solche der Gesellschaft sich verbinden und sie gemäß dem Talent, das Gott ihnen giebt, unterstüßen, und obwohl sie eigentlich weder Professen noch Coadjutoren noch Studierende sind, erfüllen sie doch beständig dasselbe wie die, welche es sind, und können an ihrem Teil das Verdienst des Gehorsams besitzen." Auf solchen heimlichen Beitritt verweist er Villanueva.

Auf diese geheimen Jesuiten hat man oft die Artifel der Constitutionen bezogen, die von der vierten Klasse (neben Prossessen, Coadjutoren, Schülern,) den Indisserenten, handeln, zumal man einen offenen Gebrauch von diesen Bestimmungen nie gemacht hat. Diese werden in unbestimmter Weise zugelassen, ohne daß sich die Gesellschaft entscheidet, welchem Grade ihre Leistungen entsprechen, und welchem sie daher zuzuteilen sind. Nie darf ein solcher auf irgend eine Weise einen anderen Platz im Orden begehren als den ihm der Obere gegeben; völlig indisserent — daher sein Name — und ruhig soll er sein, welche Pflichten ihm auch die Gesellschaft aufträgt, seien es hohe, seien es geringe.

Wie es aber auch mit diesen Bestimmungen sich verhalten mag, so viel ist sicher, daß Ignatius selber im Geheimen solche Mitglieder in den Orden aufgenommen hat, deren öffentliche Anerstennung mißlich war, und es ist nicht einzusehen, warum die Nachsfolger ein so wirksames Hilfsmittel des Meisters aus der Handgelassen hätten.

Mit der Ausbildung der Lehrthätigkeit war nun aber auch der Kreis der möglichen Wirksamkeit der Gesellschaft geschlossen. Was darüber war, das konnte nur zersetzend, nicht fördernd wirken. Das ist Ignatius' eigenste Größe, daß er mit Ueberzeugung einzuhalten versteht, daß er, wo sich ihm scheinbar ein großer Gewinn bietet, ein unermessenes Feld zu erschließen scheint, wo er sogar durch seine Weigerung verletzen muß, doch abzulehnen und ohne Wanken auf seiner Idee zu bestehen weiß.

Die Gesellschaft Jesu war eine Vereinigung von Prieftern, nicht von Mönchen — gern hob das Ignatius hervor. In einer

Zeit, in der die Weltgeiftlichkeit mit wenigen Ausnahmen ihrer Pflichten uneingedent war, in der auch die zu ihrer Ergänzung geftifteten Bettelorden gang und gar nicht geeignet waren fie gu ersegen, bot sich der Jesuit als Briefter an, überall verwendbar wo man ihn wollte, wo man feiner bedurfte. Ignatius pflegte, wenn ein Bischof feine Junger begehrte, ju fagen: jener thue bies zur Entlaftung feines Bewiffens, benn ben Bifchöfen waren ja recht eigentlich die Seelen anvertraut. Wie nahe lag nun die Berfuchung, felber die Leitung einer bauernben Seelforge gu über= nehmen! Die Größe der alten Orden hatte vornehmlich darauf beruht, daß aus ihren Reihen so viele selbständige Kirchenlehrer, Bischöfe, Kardinale, Papite hervorgegangen waren. Richts war für die Gesellschaft Jesu leichter, nichts lag ihr näher, als in die= selbe Laufbahn einzulenken. Janatius verschmähte diese Aussicht. Er wußte: fein Orden rube auf einer andern Grundlage; in der Selbständigkeit und Einheit fand er beffen Große. Der Jefuit gehörte der Hierarchie nur durch die Bermittlung feines Ordens an. Wer feinen Intellekt geopfert hat, ber kann boch unmöglich selber unfehlbar werden. Richt daß ein Jesuitengeneral Bapft werden könne, sondern daß er neben bem Bapft als deffen unentbehrliches Hilfsmittel stehe, für sich allein so mächtig wie die ganze purpurtragende Genoffenschaft der Kardinäle — bas war ein, des höchsten Chraeizes würdiges Ziel; denn der höchste Chrgeiz sett sich immer neue Ziele, er verfolgt nicht alte. Und wie hatte der Gehorsam in der Gesellschaft bestehen konnen, wenn dem Gelehrten, dem Diplomaten, dem Prediger als Lohn ein Bistum, ein roter Hut gewinkt hatte? Ignatius blieb in diesem Bunkte felsenfest, er hatte den personlichen Chrgeiz als die Best aller bisher bestehenden Orden erklärt und handelte dieser Ueber= zeugung gemäß.

Daß erste Mal war es König Ferdinand von Deutschland, der gern de Jay zu dem wichtigen Bistum Triest befördert hätte. Damals entwickelte Ignatius alle Gründe, die ihn grundställich zur Ablehnung bestimmten. Der wichtigste war ihm, daß in der Bewahrung ihres ursprünglichen Geistes die Lebenskraft religiöser Genossenschaften ruhe; die getreue Besolgung des Geslübdes sei das Band jedes Ordens. Die erste und ursprüngliche

Triebkraft dieser Familie — so nennt er hier seinen Orden — sei es aber gewesen in aller Demut und Einfachheit von einer Stadt, einer Provinz zur andern zu Gottes Ruhm und der Seelen Heil zu ziehen und in keine bestimmte Schranke ihre Thätigkeit einzuschließen. Der schlimmste Feind des Ordens, erklärt er geradezu, könne kein sichereres Mittel, um ihn zu verderben, erssimmen, als die Verleihung von Vistümern. Er sührt auch noch andere Gründe an, namentlich die geringe Zahl — noch immer gab es 1546 nicht mehr als 10 Prosessen, — aber jener gab den

Ausichlag.

Es war kein Grund für Janatius vorhanden, je von biesen Unfichten abzuweichen. Seine Gesellschaft stieg höher und höher, immer von neuem trat die Versuchung an ihn heran, um eingelner glänzender Erfolge willen fein Bringip in die Schanze zu schlagen. Reiche Pfründen aller Art und feste Brofessuren auszu-Schlagen, war eine Kleinigkeit — um folche Scheinerfolge kummerte sich der alte Feldherr nicht — aber als Ferdinand I. von neuem anbot, diesmal das Bistum Wien, den wichtigften Bosten, ben damals ein Kirchenfürst einnehmen konnte, und als Betrus Canisius der vorgeschlagene war, den die Bewunderung der Katholifen den Apostel Deutschlands genannt und S. Bonifacius an Die Seite gestellt hat, da war das in der That ein schwerer Kampf. Damals hat Janatius wenigstens erlaubt, daß Canifius ein Jahr lang die Berwaltung übernehme, ohne etwas von den Ginkünften zu beziehen. Im Uebrigen riet er ihm allerlei Ausflüchte, um doch noch gegen den Willen des Königs und des Lapstes den Willen der Gesellschaft durchzuseken. Und als Lainez schon der unentbehrliche Bertreter des katholischen Dogmas und der papstlichen Unsprüche geworden war, da war nichts natürlicher, als daß diefer Mann in das Collegium der Kardinäle eintrete. Der öfters wiederholte Wunsch der Bäpfte war so dringend, daß Janatius nicht ohne weiteres "nein" fagen konnte; er ließ bie Genoffen beten, daß Gott dieses Unheil von der Gesellschaft abwenden möge. Lainez selber, der gemütslose Fanatiker des Prinzips, ware nie auf einen folchen Vorschlag eingegangen; aber nicht umfonst stellte ihn Janatins in folden Zeiten auf die schärfste Probe: um eines kanm sichtbaren Verftoßes willen behandelte er ihn - oder was schlimmer ist, ließ er ihn durch seinen Schreiber behandeln — härter als er es dem jüngsten Schüler gegenüber gethan hätte, er, der selbst über argen Ungehorsam langmütig wegzusehen wußte, wenn in der Härte eine Gesahr lag.

Wie auf Lainez, konnte er sich auch auf Franz Borja verlassen. Der war viel zu stolz, viel zu begeistert für die eben erwordene Stellung in dem Orden der Zukunft, als daß er sie um den ihm oft angebotenen Platz, in dem großen, uralten, sich immer nen ergänzenden Verbande der Kardinäle aufgegeben hätte.

So wahrte Janatius bei seinen Lebzeiten den Grundsat, daß tein Jesuit irgend eine firchliche Würde bekleiden durfe. Ihn in die Konstitutionen aufzunehmen war freisich unmöglich, schon im Sinblick auf die anderen Orden, gegen die Ignatius immer eine ausgesuchte Rücksicht wahrte, schon deshalb um die unvermeidlichen Zusammenstöße möglichst mild verlaufen zu lassen. Auch nach seinem Tode ist man nur einmal von dem Grundsatz abge= wichen, in einem gang ungefährlichen Fall, als der Papft den größten Gelehrten, welchen der Orden hervorgebracht hat, Bellarmin durchaus zum Kardinal machen wollte. Wenn hingegen Sangtius felber gleich in den erften Jahren des Bestehens des Ordens und dann weiter bis zu seinem Tode nie Anstoß daran nahm, daß man Jesuiten zu Patriarchen von Abessynien ernannte, so konnte er mit Recht dies damit entschuldigen, daß doch in der That solche Missionsbistumer nur den Namen mit den gleichbe= nannten Bürden des Abendlandes gemeinsam hatten. Aus der Geschichte der Kolonisationsbestrebungen der Jesuiten ift dann befannt, wie sie auch später Gebiete, die sie geistig erobert und zivilifiert hatten, nicht gern an fremde Nachfolger, Bischöfe und Weltgeistliche, abgaben.

Immerhin lag auch bei diesen Missions-Pflichten eine dauernde Wirksamkeit vor, die Ignatius seine Gesellschaft übernehmen ließ. Und hier sehen wir die überraschende Thatsache, daß er einer solchen gar nicht so abgeneigt war, wie es ansangs scheinen möchte. Nur wollte er nicht, daß sich der Einzelne dauernd bände. Wenn nur die Gefahr vermieden wurde, daß die Gesellschaft die Leitung ihrer Mitglieder aus der Hand gebe, so schien es ihm erträglich und wünschenswert, daß der Jesuit in kathos

lischen wie in keherischen Ländern beständig zum Rechten sehe, daß er durch seine außerordentliche Thätigkeit die ordentliche der Ortsgeiftlichkeit erft ergange und schließlich erfete. Daß in den heidnischen Ländern, die durch den Orden dem chriftlichen Glauben erobert wurden, dieser den Erwerb nicht gern an Nachfolger aus ber Hand geben würde, war schon damals vorauszusehen. Aber auch in Europa konnte schon Janatius ein Musterland Diefer Art rühmen, soviel er auch an seinen eigenen Genossen in demselben auszusetzen hatte: Portugal. In einem Brief an Herzog Albrecht von Baiern schildert er diese Zustände als Vorbild; wie aus dem einen Colleg zu Coimbra so viele Arbeiter hervor= gehen, daß fie zugleich in Boa, Malatta, Ormus, den Molutten, am Rongo, in Abeffnnien, Brafilien, Ufrika wirkten, baf fie in Bortugal selbst so notwendig find, daß oft allein 15 Brediger das Land durchwandern, daß, obwohl 250 Personen in dem Gebiet beschäftigt sind, doch keines einzigen Silfe entbehrt werden kann. Ein solches Colleg scheint ihm viel nüklicher als ein Seminar, wie es Albrecht wollte, das die Landgeiftlichen ausbilden follte unter der Obhut der Gesellschaft Jesu.

Es ist dies vielleicht der einzige undiplomatische Brief, den Ignatius geschrieben, denn so weit war doch kein deutscher Fürst verblendet, daß ihm ein solcher Zustand, die Verwandlung der Kirche in ein ständiges Kriegslager, erbaulich und wünschenswert erscheinen konnte. Damals scheiterte Ignatius' Absicht, aber die Wacht der Umstände war stark genug, um schließlich auch Baiern in diese vorgezeichnete Richtung zu treiben. Es ist nicht zu verswundern, daß, sobald man diese Perspektive mit der rastlosen, mächtig ausstrebenden Thätigkeit des Ordens zusammenhielt, man schon drei Jahre nach seiner Bestätigung zu der Ansicht kam, daß er die Welt beherrschen wolle. Ignatius that sein Möglichstes, um dieses Ansimnen zu entkräften, aber es ist ihm weder bei der Mitwelt noch bei der Nachwelt gelungen, — und es kam bald die Zeit, in der sich die Gesellschaft selber mit rhetorischem Schwung keck dieser Weltherrschaft rühmte.

Bewundernswert bleibt vor allem, mit einer wie geringen Truppe dieser geistliche Conquistador seine Eroberungszüge unters nahm. In der Schulung, im Einexerzieren, bestand schließlich doch seine Haut Meisterschaft. Bald anfangs stellte er ben Grundsatz seit, daß ganz bestimmte Sigenschaften allein zum Fesuiten besähigen. Wer sie nicht besaß, der mochte eben wieder gehen. Das sollte an und für sich gar keine Schande sein, zum Fesuiten taugte eben nicht ein jeder. Keiner der früheren Orden war besonders wählerisch versahren; aber diesem Verhalten hatten sie auch ihre Sindußen zu danken. Ignatius legte großen Vert darauf vornehme Leute der Gesellschaft zu verbinden. Wie groß ist nicht allein der Vorschub gewesen, den Franz Vorsas Veitritt ihr leistete! Aber sobald diese Männer nicht den Geist des unbedingten Gehorsams in sich aufnahmen, konnte er sie nicht brauchen.

Ein Braganza, ein Mitglied des jetzigen portugiesischen Königsgeschlechtes, gab als Novize die erbaulichsten Zeichen der Selbstwerleugnung. Fedoch, daß ein Prinz von Geblüt in der Residenzstadt betteln ging und mit dem Eimer auf den Schultern Wasser holte, hatte in Ignatius Augen nicht viel auf sich. Aber daß er im Collegium nicht folgsam war, daß er dort den Prinzen spielte, der geborene Herrscher auch im Orden sein wollte, das konnte er nicht dulden. An dem harten Kopfe verlor er seine Mühe. Schließlich schied der Jüngling aus und war zum Kirchensfürsten noch immer brauchbar.

Nicht minder erfannte Ignatius den Vorteil Männer von erprobter Gelehrsamkeit zu gewinnen. Polanco, sein Geheimschreis der, Torres seine rechte Hand in den Angelegenheiten der phresnässchen Halbinsel, Olave, dem er den wichtigsten Posten, das Rektorat des Collegium Romanum übergab, endlich Petrus Canisius gehörten zu diesen. Aber die Wissenschaft, die für den Orden unentbehrlich war, erkannte er auch in ihrer Gefährlichkeit. Erasmus schien ihm fast ebenso verwerslich wie Luther. So begeistert und selbst hochsinnig er dei Gelegenheit den veredelnden Sinsluß der Wissenschaft rühmen konnte, auch das Wort des Apostess, daß das Wissen aufblähe, wußte er zu Zeiten zu verwenden. Im Jahre 1545 kam ein geistreicher Franzose, der in Baris rasch zu hohen Würden gelangt war, Guillaume Postelle, nach Konn. Ein moderner Gelehrter, dachte er in dem modernen Orden den passendsten Anschluß zu sinden. Ignatius war entzückt

von ihm. Was er sonst bei keinem eben Eintretenden zu thun pfleate, that er diesmal: er schrieb nach allen Seiten, welchen Bewinn ber Orden an diesem Manne gemacht habe, ber schon Vorleser des Königs gewesen sei, der Briechisch und Bebräisch fertig fonne, der auch das Stalienische vollkommen beherriche, und zu allem noch ein bedeutender Mathematiker sei. Auch bestand Bostelle die Broben, benen sich ein angehender Jesuit unterziehen mußte, ausgezeichnet. Er fand sich mit viel Anstand in die Rolle des Küchenjungen und des Gassenpredigers — nur das Opfer des Intelletts konnte der Gelehrte nicht bringen. Janatius entdeckte bald, daß sein Geist und der Geist der Gesellschaft grundverschie= den seien. Vor allem kritische Ansichten über die Bibel, die Bostelle sich im Verkehr mit Rabbinen gebildet hatte, konnte der Berfechter der Autorität nicht dulden. Rach vergeblichen Versuchen Bostelles Geift zu beugen stieß ihn Janatius aus dem Orden, verbot allen Gefährten streng den Verkehr mit ihm. Bald wurde der Unglückliche von Paul IV. in die Gefängnisse der Inquisition geworfen, ein Fluchtversuch mißglückte ihm, das Schickfal des Feuertodes harrte seiner. Da öffneten sich nach dem Tode des schrecklichen Caraffa auch für ihn die Pforten des Kerkers, gebrochen an Geist und Körper kehrte er nach Frankreich zurück und starb bald; aber beständig beargwohnte und beobachtete ihn die Inquifition, wie der jesuitische Geschichtsschreiber mit Behagen erzählt.

In solchen Fällen war Ignatius erbarmungslos. Ginen Genossen, der im römischen Hause schon eine Vertrauensstellung einnahm, aber in den Verdacht kam mit den deutschen Protestanten in Verbindung zu stehen, lieferte er selber der Inquisition aus, ließ ihn als Sklaven an die Galeeren schmieden. Man kann nicht sagen, daß er solche Veispiele statuiert habe, um Schrecken zu verbreiten, so wenig die schimpsliche Kassation eines Offiziers bestimmt ist Furcht zu erwecken bei seinen Standesgenossen. Seine Compagnie war eine durchaus zuverlässige Truppe, denn sie war sein Geschöpf.

Mit der Thätigkeit zugleich hatte sich auch die Versassung und Verwaltung des Ordens ausgebildet und umgestaltet. Bon Unsang an hatte Ignatius ein durchaus monarchisches, centralissiers tes Regiment gewollt. Die jesuitischen Geschichtsschreiber sprechen

es selbst aus, daß ihm das Beispiel seines spanischen Laterlandes hierbei vorgeschwebt habe. Dort war der tropige Unabhängigsteitssinn der Granden und Communen von Karl V. gebrochen worden, und das jüngere Geschlecht, dem auch Lopola angehört hatte, begeisterte sich für die Idee, daß alle Staatsgewalt in der Hand des Monarchen zusammengedrängt sei, daß alle Kraft der Nation so zu einheitlichem Wirken gelenkt werde, daß alle Chre vom Königsdienste ausgehe.

Schroffer als es je ein weltlicher Herrscher vermocht hätte, suchte jetzt Ignatius die gesamte Intelligenz einer großen, hochsgebildeten Genossenschaft einem einzigen Willen zu unterwerfen.

Es gelang ihm zunächst besser in Ländern, in benen ber Orden bereits festen Buß gefaßt hatte, als in folden, die erst bas Keld vorläufiger Rekognoszierung waren. So viel felbständiges Denken und Handeln an richtiger Stelle auch Ignatius verlangte, bergleichen Stellungen entwickelten diese Gabe doch in höherem Make, als fich mit dem unverbriichlichen Gehorsam vertrug. Man wußte recht aut, daß die Bobadilla und Biole um ihrer langen Entfernung vom Mittelpunkt des Ordens willen fich nicht genügend mit dem Beiste des Instituts erfüllt hatten. Auffallend wenige Briefe hat Ignatius nach Deutschland und Frankreich geschrieben, obgleich doch auch in jenen Ländern die Jesuiten eine rege Thätigkeit entfalteten. Dieselbe entzog sich eben sehr häufig der Kontrolle des Generals. So ward auch der Versuch die Collegien ihre Rektoren felber mahlen zu lassen nur gemacht, folange fich Ignatius die volle Sach = und Berfonenkenntnis nicht zutraute. Sobald er diese besaß, nahm er diese Ernennung an fich.

Ein Mittel besaß Ignatius um solche Mißstände zu vermeisten: die häufige Versetzung von einer Provinz in die andere. Hür eine gleichmäßige praktische Ausbildung seiner Untergebenen, wie er sie wünschte, war es unentbehrlich, daß sie lernten sich rasch und gewandt in völlig verschiedene Verhältnisse und Mensschen zu schiefen. Er machte in ausgiedigem Maße von diesem Erziehungsmittel Gebrauch; aber ein solcher Vechsel war oft der Virsehungsmittel sebrauch; aber ein solcher Wechsel war oft der Virsehungsmittel such zuträglich. Wohl die Hälfte seines Briefswechsels mit hochgestellten Leuten hatte Ignatius mit Entschuls digungen auszufüllen, wenn er einen Fesuiten abberief, den man

gern noch behalten hätte; und schließlich mußte sich doch der Zustand herausbilden, daß einzelne Männer für bestimmte Länder und Städte Autorität wurden.

Hier lag eine noch größere Gefahr vor. Es zeigte sich an Simon Rodriguez, wie bedenklich es war, wenn ein Fesuit mit den Interessen einer Landschaft ganz verwuchs, wenn er in ihr wie der zweite Stifter des Ordens verehrt wurde, und wenn er nun mit der großen Masse seiner Untergebenen eigene Wege zu wandeln begann. Ehe sich Ignatius in solchem Falle zum Neußersten entschloß, wie es in Portugal doch zuletzt gesichah, suchte er durch eine Fülle von Briefen zu wirken, die immer nur das eine Thema variieren, das Wort des greisen Samuel: "Gehorsam ist besser als Opfer." Je geringer die Möglichkeit für ihn war persönlich einzugreisen, um so mehr sucht er durch seine Persönlichkeit zu wirken; und diese "göttslichen Episteln", die wie Evangelien verehrt wurden, mußten dazu dienen, um die Person des Generals nicht ganz durch die des Provinzials verdunkeln zu lassen.

Auf dem brieflichen Verkehr beruhte die ganze Centralleitung ber Gesellschaft. Dieses moderne Mittel des Gedankenaustausches wußte der Jesuitenorden zuerst ganz auszunuten, vollkommner als die Diplomatie des sechszehnten Jahrhunderts in ihren Deveschen und die Humanisten im gelehrten Briefwechsel. Ganz sachlich follten diese Briefe gehalten sein; schon 1548 hatte Janatius in einem sehr entschieden sautenden Rundschreiben erörtert, mas er von Briefen halte, die alle Bunkte ungeordnet, gemischt mit perfönlichen Betrachtungen oder gar mit perfönlichen Ungelegenheiten brächten, während diese doch in einen Beizettel gehörten. Gern zeigte und las er neu eingegangene Briefe Bonnern der Gefell= schaft vor, um bei ihnen so den unmittelbaren Eindruck von der Thätigkeit der Gesellschaft zu hinterlassen; deshalb maren ihm folche Mängel besonders unangenehm. Er verwieß auf seine eigene Art zu schreiben, wonach er Briefe, die erbaulich wirken follten, immer erst im Unreinen aufsette, ausbesserte und dann abschreiben ließ. Das thue er, meint er, obwohl er Tag und Nacht für alle Interessen der Gesellschaft zu sorgen und an 250 Personen zu schreiben habe, wo jene doch ihm allein Bericht zu erstatten hätten. Bobadilla spöttelte zwar mit vielen sarkaftischen Bemerkungen: dann müsse Ignatius viel Zeit übrig haben; aber mit jener unerschütterlichen Ruhe, auf die er ein eigenes Studium verwandt hatte, dankte ihm dieser für die freundschaftlichen Ersmahnungen, während er ihn zugleich zu widerlegen suchte.

Diesem von ihm aufgestellten Mufter entsprechen seine späteren Briefe in der That. Während sich in den früheren, abgesehen von der zeremoniösen spanischen Umständlichkeit die originelle Berfönlichkeit des Schreibers durchaus geltend macht -- ich erinnere an die Briefe zur Erläuterung der Ererzitien, an den für Beltran Lonola, den für seine Baterstadt Azpeitia, an den Bericht über seis nen römischen Brozeß - so fehlen seinen späteren, etwa von 1540 an, alle diese Züge. Sie find sachlich und erbaulich; jene völlige Gelaffenheit, die ihm als der vollkommene Gemütszuftand galt, fpricht fich darin aus; fromme Geschäftsbriefe könnte man sie nennen. Man hat mit Recht bemerkt, daß Janatius in ihnen aleichsam über seinem Gegenstand schwebe. Aber alle jene Briefe find von diesem Urteil auszunehmen, in denen er mit unerschöpf= licher Redefülle, mit fühnen Bildern und schroffen soldatischen Wendungen den Gehorsam preist. Es ist dann, als ob in ihm der alte Offizier auflebe. Und so ist auch ein ganz vriginelles Schreiben ber kurze Armeebefehl, ben er an bas zur Bekampfung der Mauren in Tripolis stehende Heer erließ.

Für die Brief- Arbeit besaß Ignatius ein treffliches Werfseug in seinem Geheimschreiber Polanco. Er hatte ihn einst gesfragt, worin er die hauptsächliche Aufgabe eines Sekretärs sehe, und Polanco hatte unverzüglich geantwortet: "Darin, daß er Gesheinnisse unverbrüchlich bewahrt." Darauf hatte ihn Ignatius zu jenem Vertrauensposten erhoben, den er dann auch unter den beiden folgenden Generälen bekleidet hat. Unbrauchbar zu Senschungen, bei denen es auf persönlichen Takt ankam, war er uns übertrefflich als Sprachrohr seines Herrn und Meisters. Aus der Masse einkommender und abgehender Schreiben stellte er dann mit peinlicher Sorgfalt Commentare her, die Orlandini und Sacschini zur Grundlage gedient haben.

Dadurch daß Ignatius alle diese Briefe empfing und mit einander vergleichen konnte, daß er vom Mittelpunkt aus die In-

teressen der gesamten Gesellschaft betrachtete, scheint er sich wirklich überall ein zutreffendes Urteil gebildet zu haben. Man gewinnt aus seinen Anordnungen den Eindruck, als ob er in jedem einzelnen Falle das Richtige angebe; man begreift, daß die Jesuiten ihm nächst der Frömmigkeit "die übermenschliche Klugheit" nachzühmen, die er in beständiger Beodachtung seiner selbst und im unaufhörlichen Versehr mit den Menschen erworden habe, daß sie alle Vorzüge ihrer Gesellschaft abwägend immer darauf zurückstommen: der eigentliche Kernpunkt ist doch die einheitlich mons

archische Leitung.

Wenigstens in der Theorie besaß Ignatius und vermachte er seinen Nachfolgern diese unumschränkte Exekutivgewalt. Ignatius war ein abgesagter Feind aller oft wiederholten Zusammenkünste, Konvente, Synoden, in denen sich die andern Orden gefielen. Bei der demokratischen Versässung der Franziskaner und Benediktiner waren dieselben nötig, um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen, eine Verdindung zu gemeinsamem Handeln zu erzielen. Auch in der Bestätigungsbulle des Jesuitenordens war vorgesehen, daß der General die wichtigsten Angelegenheiten der Gesellschaft gemeinsam mit den ältesten Genossen dernate; einige Male sind unter Ignatius die gerade abkömmlichen Mitglieder zu solchen Veratungen zusammengetreten, späterhin genügten hierzu die vier Ussistenten des Generals, und die allgemeine Kongregation der Gesellschaft brauchte dann nur dei der Neuwahl eines Generals zusammenzutreten.

Sobald sich in den einzelnen Ländern die Wirksamkeit außegebreitet hatte, ordnete Ignatius die sämtlichen Häuser und Colelegien besonderen Provinzialen unter. Allzu groß war die Macht nicht, die er ihnen überließ; sie waren Aufsichtsbeamte, und wenn er ihnen bisweilen das Recht der Einsetzung von Rektoren und Oberen überwieß, so war das immer ein einzelnes Zugeständnis. Sie sollen sich nicht in alle besonderen Geschäfte einmischen, auch wenn sie die Fähigkeit dazu besitzen. Die Anordnungen sollen sie für die ganze Provinz geben, sich aber in die Ausführung nicht eindrängen. Besser sein, wenn einmal von Unterbeamten etwas Unrechtes geschehe; so könnten sie es ändern, nicht aber wenn sie es selber gethan hätten. "Nur als gemeinsame Beweger sollen sie

in ihrem Kreise die Regeln aller Einzelbewegung geben". Die Unstergebenen aber schuldeten wie jedem Vorgesetzten so doch zunächst dem Provinzial den blinden Gehorsam.

Mittel= und Oberitalien hatte sich Janatius noch eine Zeit lang selber zu unmittelbarer Leitung vorbehalten; auch hier er= nannte er schlieklich einen Provinzial: es konnte nur Lainez sein. Wenn nun selbst dieser vollkommenste aller Jesuiten alsbald eifriger die Interessen seiner Broving vertrat, als es Janatius für seinen Gesamtzweck gut schien, so war dies das deutlichste Zeichen. wie bedenklich für das Gefüge des Ordens die Verführung dieses Umtes werden konnte. Alls Ignatius selbst diese Saule leise wanten jah, erregte dies ihn zum schärfsten Auftreten. mußten ihm denn außerordentliche Beauftragte, Bisitatoren, dazu dienen wiederum den Ginfluß der Provinziale im Zaume zu halten. Wenn er Diego Miron und Torres als solche mit den außerordentlichsten Vollmachten nach Bortugal schickte, so machten das die dortigen verwahrlosten Zustände nötig; aber auch in ruhigeren Verhältnissen forderte er von den Visitatoren die größte Strenge. Jedes Vertuschen und Ueberseben war ihm ein Gräuel. Sonst forderte er von den Jesuiten, daß sie in ihren Oberen Christus sehen: vom Visitator verlangt er aber auch: er solle selber eingedenk sein, daß er den Untergebenen gegenüber die Berson Chrifti bekleide. Zu allem kam dann noch das ausge= bildete Denuntiationswesen um dem General die Möglichkeit zu gewähren, die Amtsführung des Provinzials beständig zu beobachten und bei Gelegenheit auch einmal lahm zu legen. Daß unter weniger energischen Generalen bennoch der Ginfluß der Propinziale oftmals überwog, ist nur natürlich.

Von seiner Machtfülle hat Ignatius nur von einem Rechte keinen Gebrauch gemacht: sich bei Lebzeiten einen Generalvikar zu ernennen. Er hat bis zur Stunde seines Todes als ein echter Selbstherrscher keinen einzigen seiner Untergebenen in solcher Weise ausgezeichnet. Die Jesuiten haben das wunderlicher Weise sür ein Zeichen seiner Demut ausgegeben. Für die Gesellschaft aber ward es höchst gefährlich, daß bei seinem Tode nicht alsbald ein Mann vorhanden war, der mit unbestrittener Autorität die Zügel in die Hand genommen hätte.

Während nun Ignatius alle Jesuiten seinem einheitlichen Machtgebot unterwarf, mußte er sie auch nach Möglichkeit unabshängig von allen andern kirchlichen Gewalten stellen. Mit reichslichen Vollmachten waren bereits die alten Orden versehen, der neu entstehende nußte sich solche erst erwerben. Gern hätte Ignatius durch Franz Borjas Einfluß erlangt, daß die Gnadenfülle, die in der Bulle Mare magnum den Bettelorden gespendet war, auch der Gesellschaft Iesu zuerteilt werde. Der Plan mißglückte. Und da diese Trauben sauer waren, suchte er wenigstens den Schein zu verwerten, als ob er aus eigener Bescheidenheit solche Privistegien verschmäht habe. So ließ er es durch Olavius der seindsseligen Sordonne verkündigen. Immerhin waren schon die Rechte, die zuerst Paul III., dann Julius III. Ignatius für den Orden spendeten, sehr bedeutende.

Nur die wichtigften derselben, außer den schon früher erwähnten, seien hier angeführt. Das war noch das wenigste, daß der Bapft bald alle Beschränkungen, wonach anfangs die Bahl ber Professen 60, die der Coadjutoren 20 nicht überschreiten follte und Brofes nur in Rom geleiftet werden dürfte, fallen ließ: auf die vositiven Vorteile kommt es an. Die anderen Mönchsorden übten für gewöhnlich nur aushilfsweise priefterliche Kunktionen. ber Jesuitenorden dagegen war eine Gesellschaft von Prieftern, für welche daher jene die Hauptsache bildeten. Diese Thätigkeit mußte ihnen zunächst erleichtert werden, indem ihnen gestattet wurde, überall zu predigen. Beichte zu hören, die Saframente zu verwalten, Dispense für die meisten firchlichen Bergeben zu erteilen, Gelübde außer einigen wenigen dem Rapste vorbehaltenen umzuwandeln. Nicht ohne Mühe erlangte Ignatius auch das Vorrecht, daß sie wenigstens in ihren Missionen und in weit entlegenen Ländern von allen jenen Vergeben absolvieren durften, die in der Bulle In coena Domini namhaft gemacht waren, jener schroffften Formulierung der papstlichen Ausprüche, die im Entscheidungs= kampf über die Weltherrichaft Lapft Bonifacius VIII. erlaffen hatte. Selbst die eifrigst fatholischen Berricher hatten über die Anwendung biefer Bulle in ihren Ländern beständig mit dem beiligen Stuhle Zwistigkeiten; Janatius, der Berfechter des Bapfttumes, erkannte sie natürlich an, aber wo sie die jesuitische Thätig= keit hemmen könnte, ließ er sich von ihr lossprechen. Auch an andere Schranken, die den Weltgeistlichen binden, wie das Intersöft, braucht sich der Jesuit nicht zu kehren; seine Propagandas Thätigkeit wäre hierdurch gehemmt worden.

Nicht minder soraten Baul und Julius dafür, daß die Rechte des Generals gegenüber der Gesellschaft genügend festgestellt wurden. Ausdrücklich ward ihm die Fähigkeit zuerkannt ebenso wie der Bapft die Mitglieder der Gefellschaft zu beliebigen Sendungen zu verordnen und sie abzuberufen. Da man den Jesuiten nicht ganz die Möglichkeit abschneiden wollte kirchliche Würden anzunehmen, so ward dies doch wenigstens von der Zustimmung des Generals abhängig gemacht. Wiederholt wurde die strenge Berbindlichkeit der Gelübde bestätigt, den Austretenden der Eintritt in jeden andern Orden, die strengen Karthäuser ausgenommen, verwehrt. Die Bestimmungen über die Leitung der Gesellschaft, wie sie bald in die Konstutitionen aufgenommen wurden, fanden ichon vorläufig von Baul und Julius III. ihre Beftätigung, wie überhaupt alle wesentlichen Anordnungen derselben, 3. B. die über die Armut der Professen und über Erwerb, Berwaltung und Freiheiten der Güter, die zur Erhaltung der Collegien dienten.

Wichtiger als alles andere war aber, daß der Bapft, indem er den Jesuiten alle Rechte der Weltgeiftlichkeit mitteilte, sie zu= gleich unabhängig von berselben, außerhalb ihrer Organisation hinftellte. Ihre Seelforge ging felbständig einher neben ber des Orts= pfarrers; wer bei ihnen gebeichtet und die Saframente genommen, der brauchte sich nicht an jene zu fehren. Ihre Priesterweihe mochten sie von jedem Bischof, der dem General genehm war, empfangen. Bährend fie fortwährend den Bischöfen an die Sand geben follten, waren fie boch nicht verbunden einem Bralaten gu Befallen sich irgend einem Dienst zu unterziehen, wenn es ihnen nicht von Rom aus befohlen wurde. Es war nur folgerichtig, daß schon Paul III. in seinem letten Regierungsjahr 1549 erklärte: "Die Gesellschaft selbst und alle ihre Genoffen und Personen nehmen wir aus und fprechen wir frei von jeder Rechtsprechung und Strafgewalt ber orbentlichen geiftlichen Behörden und nehmen sie nur unter unsern Schutz." Damit war der Rest des Aufsichts= rechtes über bie jesuitische Seelsorge in ihren Diocesen, ber ben Bischöfen blieb, fast illusorisch; und Ignatius erkannte nicht eins mal diese Ansprüche an.

Da die Jesuiten auch Pfleger der Wissenschaft geworden waren, so stellte man sie ebenso unabhängig deren altüberkommener Organisation in den Universitäten gegenüber. Ihre eigenen Hochschulen erhielten dieselben Rechte wie jene — auch die älteren Universitäten führten sich in der Theorie auf den Papst zurück — und dem General ward ohne weiteres gestattet, wen er unter seinen Genossen für tauglich hielt, dem auch eine Professur, sei es selbst die der Theologie, zu übertragen.

So vieles hatte schon Ignatius erworben; immer weiter versmehrte sich mit dem Aufblühen des Ordens auch sein Privilegiensschaß, dis schließlich Pius V. die Gesellschaft auch noch für einen Bettelorden erklärte und damit die ganze Gnadenfülle des mare magnum auf sie ergoß.

Bisher hatten immer nur einige Klöfter eine folche Sonder= stellung außerhalb der bischöflichen Gewalt eingenommen. Die Gefellschaft Jeju bedurfte Dieselbe, weil fie nur dem Bapft, auf dessen Wink sie bereit stand, unterworfen, weil sie international wie die Kirche sein wollte. Sie wollte hilfbereit sein aber sich nicht unterordnen. Denn nichts lag den Jesuiten ferner als in offene Opposition zu den Bischöfen zu treten; sie boten ihnen ihre Dienste an, und in allen Ländern sind Bischöfe ihre eifrigsten Förderer gewesen. Aber sie machten doch auch manchmal ihr Vorrecht bemerklich, kamen auf den Wunsch eines Bischofs nicht fogleich, besuchten ein Provinzialkonzil nicht eher, als bis es ihnen vom papit= lichen Legaten geheißen war; und wenn Ignatius die Seinen an einen andern Ort ziehen wollte, war immer die bequemste Ausrede: der Papft wolle es fo. Sobald fie ihre Collegien gegründet hatten, beharrten fie erst recht auf ihrem Privileg und wiesen jeden Eingriff, jede Aufsicht des Bischofs ab.

Kam es dann zum heftigen Zusammenstoß wie mit Erzbischof Siliceo von Toledo, so ließ es Ignatius nicht an der ausgesuchstesten Demut sehlen; es schien, als ob er sich und die Gesellschaft, "diese allergeringste Gesellschaft", wie er die "Minderbrüder" überbietend zu sagen pflegte, so tief als möglich zu erniedrigen

suchte; in der Sache aber war er um so eifriger bedacht sich in Rom die Befreiung gewälzleisten zu lassen.

Hierher gehört auch eine eigentümliche Bestimmung, an der Ignatius mit großer Hartnäckigkeit sesthielt. Während alle andern Priester-Genossenschaften die regelmäßige Form des Gottesdienstes übten, beim Hochamt gemeinsam im Chor sangen, dispensierte Ignatius die Jesuiten hiervon, obwohl er ein großer Freund der Musik war. Dies schien ihm für so vielbeschäftigte Leute überslüssige Zeit und Arbeit. Fronisch bemerkt er in den Konstitutionen: wer Chorgesang hören wolle, der sinde ja anderweit Gelegenheit genug dazu. Aber wichtiger war, daß er hierdurch die Gesellschaft von den Weltpriestern auch äußerlich trennte, ebenso wie er sie von den Mönchen getrennt hatte, indem er die Assese hatte salssen lassen.

11m diese gange über den Erdball ausgebreitete, fast alle Gebiete des menschlichen Lebens umfassende oder streifende Thätigkeit zu regeln, um Dieses fünftlich ausgebreitete Gespinnft einzelner Faben unzerstörbar zu machen, bedurfte es endlich einer eingehenden Gesetgebung. Undere Orden hatten ihre Regeln: die Berpflich= tungen, die sie dem Einzelnen auferlegen, die Lebensweise die fie ihm vorschreiben, die Gesinnung, die sie badurch erzeugen wollen, find in diesen ein und alles. Wenn jo gleichsam die einzelne Zelle hergestellt ift, mag sich aus ihr von felber durch Wachstum, durch Bervielfältigung der Körper bilben. Auch Janatius hat die Lebens= regeln nicht vernachlässigt, aber sie stehen für ihn nicht im Vordergrund; fie find entweder allgemein gehalten oder beziehen fich auf äußeres Benehmen. Die Gesellschaft Jesu bedurfte vor allem einer Gesant-Verfassung; nur als ein dienendes, durchaus abhängiges Glied in der großen Maschine hatte hier der Einzelne Wert. Borbildlich war in dieser Ordensverfassung angedeutet, wohin sich bie Theorien ber Jesuiten neigen sollten, sobald fie - was Ignatius noch fern lag — als politische Systematiker auftraten. Rur als Die ersten und eifrigsten wissenschaftlichen Bertreter eines mechanisch aufgebauten, auf einmaligem, ausdrücklichem Bertragsverhältnis beruhenden Staates tounten fie ihre Bedeutung erlangen.

Noch i. J. 1546 hatten für Ignatius die einfachsten Grundsüge genügt; nun erst, nachdem die Gesellschaft in allen ihren

Teilen vollendet war, nachdem die Uebernahme des Schulwesens und die Errichtung der Coadjutorenklasse entschieden war, machte er sich ernsthaft an die Ausarbeitung der Konstitutionen. Mert= würdig, wie er dabei zu Werke ging! Er kannte durch genques Studium und langjährige Beobachtung die Regeln aller übrigen religiösen Genoffenschaften; aber wenn er felber eine Bestimmung abfassen wollte, zog er zunächst jene nicht zu Rate. Er entsagte dann zeitweise allen Geschäften und zog sich, ohne ein anderes Buch als das Mekbuch mitzunehmen, zurück. Dann wog er alle Momente, alles was für und gegen die Sakung sprechen konnte. forgsam ab, und zugleich beobachtete er aufs genaueste seinen eigenen Seelenzustand: er führte vollständig Buch über benselben. Als es sich um den schwierigen Buntt handelte, wie sich der Orden zu den irdischen Gütern stellen sollte, die er für seine Zwecke nicht entbehren konnte, und die doch keine Fessel für seine leichte Beweglichkeit werden follten, bedurfte er einen ganzen Monat um zu bestimmtem Entschluß zu gelangen. Aus dieser Zeit sind uns Bruchstücke seines Tagebuchs erhalten, darin hat er genau, nach Stunde und Minute aufgezeichnet, welche Stimmungen ihm kamen. jeden Antrieb zum Weinen, jede freudige Erhebung des Geiftes. jeben Drang seiner Seele sich Gott ganz hinzugeben. Wir feben. wie die Methode, die er in den Exerzitien ausgebildet hatte, ihm gang in Fleisch und Blut übergegangen ift. hier nun galt es fich felber methodisch zum Gefäß der Offenbarung zu machen. Denn daß er dies auf folche Weise wurde, daran zweifelte er nicht. Er frug wohl Lainez: was er von den Regeln der Ordens= ftifter halte; und sein Freund erwiderte ihm, getreu seiner Grund= anschauung: dieselben seien in allem Wesentlichen von Gott ein= gegeben und nur im Unwesentlichen Menschenwerk. Fangtius erwiderte: das sei auch seine Meinung. Gewiß haben die Jesui= ten Recht, wenn sie dies als seine Ansicht über sich selbst auf= faßten; demgemäß haben fie die Exerzitien und die Konstitutionen als eine Art göttlicher Offenbarung gepriesen. Wir erschrecken por einer folchen Selbstvergötterung; der Ratholit, ber an bas nie beendete Fortwachsen der Offenbarung und an heilige Menschen glaubt, nimmt einen folchen Anspruch ohne Bedenken bin.

Wenn Janatius seinen Grundgedanken festgestellt, dann erst zog er die Bücher zu Rate, und hatte er ihn formuliert, so ließ er die Bestimmung erst versuchsweise sich prattisch bewähren. Ginnal hat er die ältesten Genoffen zur Beratung zusammengerufen; fie stellten nur einen wesentlichen Grundsat fest, daß die Konstitutionen nicht in dem Sinne verpflichten sollten, daß jede llebertretung derselben eine Tobsünde sei, wie dies 3. B. von der Regel der Dominikaner galt. Wichtigere Stellen teilte er jest im Voraus in seinen Briefen mit, viele Bestimmungen ließ er bereits vom Bapft bestätigen; als die Sammlung beendet war, schickte er Benossen, die mit seinen versönlichen Absichten wohl vertraut waren und Rede und Antwort stehen konnten, mit derselben in die Provinzen. Drei Bünsche, sagte er oft, habe er im Leben gehabt: daß die Gesell= schaft, daß die geistlichen Uebungen und daß die Konstitutionen die papstliche Bestätigung erhielten. Die Erfüllung der beiden ersten hat er erlebt, die des letten nicht mehr. Erst nach seinem Tode ist der Entwurf, ohne daß man eine Aenderung getroffen, von der Generalkongregation des Ordens angenommen und dann nach längerer Brüfung durch einen Ausschuß der Kardinäle ebenso gebilligt worden. Die einzige Abanderung, die Baul IV. aufdrängte, die Verpflichtung zum Singen im Chor, ließ nach dem Tode des Papstes ichon mährend des Kontlaves Lainez wiederum fallen. So hat Ignatius im wesentlichen selber noch sein Lebenswerk zu Ende geführt.

Die Verfassung, die in solcher Weise zu Stande gekommen ist, hat in späterer Zeit kaum eine Erweiterung ersahren; sie hat nur nähere Erläuterungen und eine noch verseinerte Ausführung erhalten: namentlich gilt dies von der Organisation des Schulswesens. Im übrigen aber kann man sagen: wüßten wir nicht, wie sich erst nach und nach die einzelnen Ziele der Gesellschaft festsgestellt haben, so müßten wir annehmen, daß diese Verfassung als ein einheitlicher Plan wie eine gerüstete Minerva dem Kopfe ihres Vaters entsprungen sei.

Dem Zwecke, den Ignatius an die Spitze gestellt hat, ist in der strengsten aber auch in der vollständigsten Weise jede weitere Maßregel angepaßt. Dieser Zweck ist: nicht nur mit dem Heil und der Vervollkommnung der eigenen Seele sich zu beschäftigen, sondern zugleich mit diesen energisch das Heil und die Vervollskommnung der Nächsten zu betreiben.

Hiermit ist jener Grundgedanke ausgesprochen, den Janatius von Anfang an erfaßt, den er fich in seiner langen Entwicklungs= periode immer bewahrt hat, der ber Krnftallisationspunkt für alle übrigen Gebanken war: ber thätige Dienst für die Mitmenschen, natürlich in ihrer Organisation als katholische Christenheit, ohne eine nähere Einschränkung ist der Zweck der Gesellschaft. gleich ist ber Unterschied des Ordens der Neuzeit von benen des Mittelalters hiemit scharf genug gekennzeichnet. Jene andern dienen Gott doch vor allem durch die eigene affetische Bervollkommnung; so reich bisweilen ihre Thätigkeit gewesen war, sie war boch immer nur ein Ausfluß jenes ihr Leben erfüllenden Beftrebens gewesen. Der Jesuit aber gehört vor Allem einem Zwecke außer ihm; sobald er diesen nicht mehr erfüllt, hört er auch auf Jesuit zu sein: er wird entlassen. Er selber zwar darf nicht gehen, aber das Damoklesschwert der unfreiwilligen Entfernung schwebt über ihm: selbst den Professen kann es noch treffen. Ihn bindet sein Gelübde, aber die Gesellschaft ist ihm gegenüber nicht gebunden. Rur das Wohl der Gesellschaft — so schärft Janatius ein — darf bei diesen Fragen den Ausschlag geben. Die Ent= laffung foll in möglichst milber und liebreicher Form vollzogen werben — ausgestoßene Ordensleute pflegen ja sonst die bittersten Feinde ihres früheren Standes zu werden -, zugleich aber foll fie doch auch als mahnendes Beisviel für alle llebrigen verwandt merben.

Es find dies dieselben Grundsätze, welche während der ganzen Neuzeit im Militärstande gegolten haben, weil sie allein zu einem gleichförmigen, zweckentsprechenden Offizierkorps führen können. Die Jesuiten haben diese Eigenheit ihres Ordens, die sie scheins bar hinter andere zurücksetz, besonders gepriesen saft wie eine ihnen vorbehaltene Panacee. Wirklich hat einmal ein Iesuitensgeneral, es ist wohl Franz Borja gewesen, auf die Frage eines spanischen Königs: warum sich die Gesellschaft Jesu immer jugendsrisch erhalte, während andre Orden so leicht alterten, unsbedenklich geantwortet: "weil sie sich bisweilen zur Alder läßt."

Wenn nun ein solcher Aberlaß sehr selten vorkam, so war dies — wie schon Ignatius andeutet, — allein der Sorgfalt zu danken, mit der man bei der Auswahl verfuhr.

Da nämlich eine rationelle Wirffamkeit auch eine rationelle Auswahl und Ausbildung verlangt, ist dieser die Hauptsorge zusgewandt. Wer als Fesuit in die Welt gehen, wer jenem Zwecke dienen will, der muß sich auch der nöthigen Disziplin unterwersen, wie Fgnatius in den "Geistlichen Uedungen" Christus selber es aussprechen läßt. Nicht jeder ist brauchbar zum Fesuiten: eine peinliche Auswahl, an die andere Orden nie gedacht, muß hier eintreten, und eine genaue aber in den Formen des freundschaftslichen Verkehrs sich bewegende Beobachtung geht der Zulassung nicht etwa erst zur Gesellschaft sondern zur Ausbildung voran.

Schon wo er diese Forberungen aufstellt, zeichnet Ignatius den Jesuiten wie er ihn sich denkt: gesund — nur bei sehr geslehrten Leuten könne man hievon absehen —, bescheiden, thätig, ruhig, energisch, beständig. Seine Fassungsgabe soll rasch und scharf, all sein Handeln maßvoll sein, in seinem Herzen aber soll der Eiser für die eigene Vervollkommnung und für das Seelensheil der Nächsten brennen. Und dieser Eiser soll es sein, der ihn dem Institut verbindet. Auch äußere Vorzüge sind erwünscht, denn ein angenehmes und würdiges Aussehen dient zur Erbausung. Auf andre äußere Güter, auf Reichthum, Abel und — seltsamer Weise — auf guten Ruf ist hingegen bei der Aufnahme keine Rücksicht zu nehmen.

Diesen Forderungen entsprechen die Gründe, welche die Aufnahme verhindern oder sie als wenig rätlich erscheinen lassen. Das versteht sich von selbst, daß der Betreffende weder verheiratet noch Mitglied eines andern Ordens, weder rückfälliger Ketzer noch verurteilter Verbrecher sein darf. Untauglich zum Fesuiten ist aber auch sonst jeder, der seine Leidenschaften nicht zähmen kann, auch wenn es fromme Leidenschaften sind; ebenso der, welcher unbeständig, eigensinnig oder schlassen Geistes ist. Gleichmäßig werden auch die ausgeschlossen, welche zum Lernen und zum Reden keine Anlage besitzen, und jene, welche die Sehnsucht nicht bezähmen können, weiter in der Wissenschaft fortzuschreiten, als es der ihnen zugewiesene Plat im Orden wünschenswert erscheinen läßt. Man sieht: die Leidenschaftslosigkeit auf der einen, ein konsequentes Zweckbewußtsein auf der andern Seite sind die Eigenschaften, welche den Ausschlag zu geben haben.

Auch sie ersordern noch eine Ausdisdung. Es ist dies im wesentlichen dieselbe, wie sie in den geistlichen Uedungen zusammengedrängt erscheint, nur daß sie hier auf die 2 Jahre der Probation verteilt ist. Auch hier ist die Hauptsache, daß alle Gedanken und Empfindungen, gute wie böse, vor dem Erzieher offen liegen, und daß jede einzelne Engend allmählich und mesthodisch geübt werde. Auf feiner liegt so viel Wert als auf der des Gehorsams. Nicht nur den eigentlichen Oberen sondern auch allen unteren Beamten und Dienern wird er gleich unbedingt geschuldet; und damit sich der Geist des Einzelnen mit dem Geiste des Instituts ganz erfülle, muß bei ihm die Ueberzeugung walten, daß sich durch solchen Gehorsam der Mensch genau sorme nach der ersten und höchsten Regel alles guten Wollens und Denkens: der ewigen Weisheit und Güte.

Entsagung ist das Studium der Probationshäuser, die Wissenschaft erst jenes der Collegien. Doch ist weder die theoretische und praktische Ausbildung im Neden und Predigen während der Probation ganz ausgeschlossen, noch ist in jenes Studium der Entsagung irgendwelche Astese eingeschlossen. Gute körperliche Pflege und angemessene körperliche Uedung wird besonders ansgeordnet, um auch den Leib geschickt zu machen für die Arbeiten des Geistes. Es ist streng verboten eigenmächtig irgend eine Rasteiung auf sich zu nehmen.

Nachdem nun der Grund der Entsagung gelegt ift, soll auf ihm das Gebäude der Wissenschaft aufgeführt werden; denn zu einer gedeihlichen Wirksamkeit trägt nächst dem Beispiel die Lehre am meisten bei. Ihr widmet man sich in den Collegien der Gesellschaft. "Hier sollen die zukünstigen Arbeiter lernen, welches Verhalten sie zu beobachten haben in den so verschiedenen Gegenden der Welt, im Verkehr mit so verschiedenen Gorten von Menschen, in welcher Weise sie allen etwa möglichen Unzuträgslichseiten vorbeugen und alle Vorteile, die sich für den Dienst Gottes bieten, erhaschen mögen, immer in der möglichst rationellen

Art". Gine solche Begabung beruht zwar in erster Reihe auf der Salbung durch den heiligen Geift, wie Janating felber falbungsvoll bemerft; aber als Kenner dieser Welt sett er sofort hingu: gut ber Klugheit, die der Herr denen mitteile, die auf ihn trauen, könne durch richtige Unterweisung der Weg eröffnet werden.

Wenn nun Janatius eine so mannichfaltige Wirksamkeit vor Augen hatte und haben mußte, hätte es scheinen mogen, daß er diesen Männern je nach der Berschiedenheit ihres Wirkungsfreises auch eine verschiedene Vorbildung hatte geben müffen. Denn das war von vornberein sicher, daß man in Deutschland anders als in Spanien, in China anders als in Subamerika auftreten müffe. Fanatius verkannte dies am allerwenigsten, aber grade darum wünschte er, daß seine Jesuiten überall dieselben seien. Es war — wie wir bereits wissen — ein besonderer Gegenstand seines Nachdenkens, wie er jede nationale Eigentümlichkeit von seinem Orden fern halten konnte, denn in solcher sah er das Verderben aller anderen. Was er festgesett hatte, das follte auch ausnahmslos für jeden Jesuiten gelten; die Ausnahmen brechen die Gesetze, meinte er. Der Jesuit sollte nach dem Idealbild, das er fich entwarf, jedem Beruf, jeder Sendung gerecht fein, und deshalb mußte die Ausbildung zwar die vielseitiaste aber auch die gleichförmigste sein.

Diefer Gedanke lag, wenn auch nicht deutlich ausgesprochen, schon dem vierten Ordensgelübde zu Grunde: Wenn der Jefuit überall hingehen mußte, wohin ihn der Papst in Glaubenssachen sende, so bedurfte er, wenn dies nicht ein leeres Wort bleiben sollte, auch eine universelle Vorbildung; und wenn bei einer folchen Zersplitterung der Ordensfräfte die Ginheit bewahrt wers

ben follte, so mußte auch die Schulung die gleiche fein.

Demgemäß machte Janatius einen Unterschied zwischen ben ber Ausbildung ber Jesuiten gewidmeten Collegien und ben von Mitgliedern der Gesellschaft geleiteten Bymnafien. So wichtig ihm auch die Lehrthätigkeit des Ordens war, so wünschenswert es ihm schien, daß an dem Unterricht in den Collegien auch Auswärtige teilnähmen, und daß durch die Disputationen der Ginfluß Dieser Lehrthätigkeit in noch weitere Kreise getragen werde, der Grundsatz ward doch festgehalten: Zuerft und vor allem find die Collegien für den Orden als beffen Pflangitätten bestimmt. Sie sind einer festen, für alle Länder gleichen Ordnung unterworfen; für jene andern Schulen lehnt Janatius eine solche noch ab. Diese Schulen für Auswärtige — meint er - follen so mannichfaltig fein, wie die Länder und Bölfer; er begnügt fich den Grundsatz festzustellen, daß in jeder einzelnen eine angemessene rationelle Ordnung durchaeführt sei. Doch hat auch Janatius schon, zunächst für das Collegium Romanum, vorläufige Regeln aufgestellt, wie es mit den auswärtigen Schülern zu halten sei: Der Unterricht soll durchweg unentgeltlich fein; um Argwohn zu vermeiden ift die Zustimmung der Eltern ober Bormunder bei Minderjährigen zum Eintritt erforderlich; regelmäßiger häufiger Gottesdienst — täglich Messe, wöchentlich Bredigt, monatlich Beichte - wird angewöhnt. Die humanistischen Kächer, für die Befähigtsten auch Hebraisch, bilden die haupt= fächlichen Gegenstände des Unterrichts Wenn eine genügende Unzahl so Vorgebildeter vorhanden ist und sich nicht ander= weit Gelegenheit findet Vorlesungen zu besuchen, so sollen solche über Logik und Philosophie in der Weise von Baris gehalten Doch foll über diesen Lehrgang hinausgegangen werben durch Uebungen im freien Auffat, im Disputieren, in Vergleichungen: das helfe noch mehr als die Vorlesungen. — Es ift mit einigen Einschränkungen berselbe Lehrplan, den Ignatius als verbindlich für die eigene Ausbildung der Resuiten entwarf.

Bald ist man über das von Ignatius gesteckte Ziel noch hinausgegangen. Es lag in der Natur der Sache, daß diese gleichsmäßig herangebildeten Jesuiten auch bei Fremden eine möglichst gleichartige Bildung zu pflanzen strebten. Aber auch für diesen allgemeinen Studienplan, wie er dann am Ende des Jahrhunsderts sestgeset wurde, haben die Bestimmungen, welche schon Ignatius gegeben, als Grundlage gedient.

Eine mächtige Zeitströmung kam dieser Jesuitenschule entsgegen. Das Ziel, welches Ignatius der Ausbildung seiner Gesnossen geset hatte, berührte sich nahe mit jenem, welches nun

bereits seit zwei Jahrhunderten den humanistisch gebildeten Männern vorschwebte: es hieß, vielseitige, womöglich allseitige Menschen zu bilden. Dennoch war diese Bildung ihren Mitteln nach
eine sormale, d. h. man war immer von dem Grundsatz ausgegangen, daß man an den Unterrichtsgegenständen, also zunächst
dem Altertum, die Formen eines richtigen und vielseitigen
Denkens ebenso wie die eines richtigen und schönen Ausdrucks bei
dem Schüler einüben solle, um so seinen Geist in den Stand zu
setzen die mannichsaltigsten Gegenstände selber zu bewältigen.
Ignatius stellte diese Bildung in den Dienst der Religion. Er
gab ihr hiermit eine ganz andere Schwungkraft, als sie bisher
besessen hatte, aber er raubte ihr die wissenschaftliche Zeugungskraft.

Alles paßt der große Drganisator geschickt diesem Zwecke an. In Alcala und Baris hatte er einst bei sich durch freien Ent= schluß alle fromme Ueberschwänglichkeit zurückgedrängt. Bei feinen Schülern wollte er sie erst nicht auffommen lassen. Er forbert: es sei freilich darauf zu sehen, daß nicht die Liebe zu den Studien die Liebe zu gediegener Tugend und zum religiösen Leben erkalten laffe, namentlich aber doch darauf, daß nicht Bugübungen, Gebeten und langgedehnten Betrachtungen viel Zeit eingeräumt werbe. Eine Stunde täglich genüge zu zweimaliger Gewiffenserforschung und zum Begeben des Amtes der heiligen Jungfrau. In einem erläuternden Briefe erklärt er: In jedem Falle seien Bufübungen, welche die Ehre und Selbstachtung betreffen, benen vorzuziehen, welche das Fleisch angreifen. Bei solchen sei, zumal in ber Studienzeit, nicht ber Sporn sondern der Zügel anzuwenden. Und den affetisch angehauchten Studenten von Coimbra führt er zu Gemüte: Maßhalten sei die höchste Tugend. Selbst die Berechtigfeit sei nach dem Ausspruch des Predigers Salomonis bem Maß unterworfen. Bang thöricht sei namentlich eine Astese, die den Körper schwächt. In der Unterwerfung ihres eigenen Urteils nicht im Büten gegen ihren Leib sollten sie ihren Ruhm suchen. Kasteiungen seien gut im Anfang, wenn man lernen wolle sich selber zu überwinden; weiterhin aber möge statt ihrer das Gefühl des gemeinsamen liebevollen Zusammenhanges ein= treten. Ebensowenig sollten sie glauben, daß fie in dieser Zwischen=

zeit den Zweck des Ordens: den Mitmenschen zu dienen, nicht erfüllten. Wie der Soldat seinem Herrn dient, wenn er sich ausrüstet und verproviantiert, so thäten auch sie mit wissenschaftslicher Vorbereitung.

Es ist eines seiner schönsten und tiefsten Worte, das er öfters in seinen Briefen wiederholt und auch in die Konstitutionen aufgenommen hat: "Die Beschäftigung mit der Wissenschaft, wenn sie mit dem reinen Streben eines Gottesdienstes getrieben wird, ist gerade darum, weil sie den ganzen Menschen ersaßt, nicht weniger sondern noch mehr Gott wohlgefällig als Uebungen der Buße." Wüßten wir nur nicht aus seinen anderen Aeußerungen, daß für ihn die Wissenschaft im Grunde doch nur den Wert einer Vorbereitung zum Handeln besaß!

Rastlos thätige Menschen sollten in den Collegien erzogen werden; die Anspannung zu solcher Thätigkeit ift deshalb eine Hauptsache in diesem Unterrichtsplan. Unausgesetzte Arbeit, so weit die Kräfte langen, hatte Janatius schon für die Brobations= zeit gefordert. Für die Collegien gilt dies noch mehr; fie war recht eigentlich der Wahlspruch des ganzen Ordens. Eigentliche Erholung, abgesehen von etwas forverlicher Uebung, scheint Sanatius für die Collegien gar nicht zu kennen. Es schwebt ihm wie ben meisten padagogischen Organisatoren offenbar bas Ziel vor durch eine regelmäßige Zeiteinteilung und durch Abwechselung der Beschäftigungen auch die Stunden der Muße noch nugbar zu machen. So foll 3. B. während des Frühftücks und der Mahlzeit entweder vorgelesen oder disputiert oder deklamiert werden. So wird den Schülern wie den erwachsenen Jesuiten strengstens jede Unterhaltung untersagt, die ohne bestimmtes Ergebnis verlaufen muß, 3. B. politisches Sin = und Herreden und Streitereien über Vorzüge und Mängel der einzelnen Nationen. So wird auch, mindeftens für die Abteilungen, in denen klaffische Studien getrieben werden, keine Verkehrssprache geduldet als das Lateinische.

Dies alles ist immerhin nur Vorbedingung einer gedeihlichen Ausbildung; auf den Inhalt des Studiums kam alles an. Ignatius hatte erkannt, was dem restaurierten Katholizismus Not thue: Theologen wollte er bilden, die das System des Mittelalters vom Boden des Humanismus aus verteidigten. Einige Zugeständsnisse hatten auch die alten Universitäten gemacht, aber erst die Sesuiten führten diese Verschmelzung ganz durch. Mit einem zutreffenden Vergleich wird in den Ersäuterungen zu den Konstitutionen gesagt: der Jesuit solle zu den Vüchern der Heiden Stelslung nehmen wie die Israeliten zu den goldenen und silbernen Gesäßen der Aegypter. — Die auswandernden Juden entlehnten dieselben bekanntlich von ihren Feinden unter dem Schein der Freundschaft und verschwanden damit auf Nimmerwiedersehen.

Dieses zweckbewußte Versahren sollte der antiken Litteratur gegenüber beobachtet werden. Daß der Schüler sich den Sachsinhalt derselben aneignen solle, ist mit keinem Worte bemerkt; Ignatius konnte es gar nicht wünschen. Das eben war für den jeht verdrängten Humanismus, der das Leben auf antiker Grundslage neu ausbauen wollte, bei aller Bewunderung und Ueberschähung der Form doch die Hauptsache gewesen. Für den Stifter des Jesuitenordens aber hat nur noch die Form, die rasche und sichere Erlernung des Lateinischen, Wert. Daß man zur vollen Beherrschung der Form auch gelangte, zeigt der glatte, gewandte und sichere Styl der lateinischen Schriften des Ordens im 16. Jahrshundert.

Selbst für die Jesuiten universitäten, wie vielmehr für die Collegien, wird bestimmt, daß alles sittlich Anstößige aus Alassifern und Humanisten entsernt werden solle. Terenz, aus dem doch während des ganzen Mittelalters selbst die Nonnen anstandse sos ihr Latein gelernt hatten, versiel jetzt einem unbedingten Versdamungsurteil. Die Humanisten und sogar noch ihre Nachfolger, die protestantischen Schulmeister, waren ja nach der andern Seite etwas weit gegangen. Aber bei allen Besseren unter ihnen hatte sich das mit einer kernigen Sittlichkeit vertragen und war jedensfalls ehrlicher als eine solche fälschende Prüderie.

Auf der Grundlage einer derart zurecht gemachten humanistischen Bildung sollte nunmehr, wie es an den alten Universitäten der Brauch gewesen, das Gebäude der freien Künste, der scholastischen und schließlich der positiven Theologie aufgeführt werden. Mit dieser letzten möge dann auch die Kenntnis der keiligen Schrift verbunden werden, oder dieser noch ein nachträglicher letzter Kursus bestimmt sein. Was Einzelne ihrer Begabung entsprechend etwa noch nebenher lernen sollen, das wird der abswägenden Klugheit des Rektors überlassen, der einen eigenen Beamten zur Seite hat, um durch ihn diese einzelnen Anlagen zu erkunden. Zu diesen Extras Fächern gehören besonders die beiden Ursprachen der Bibel. Diesenigen, welche die Erlaubnis sie zu lernen erhalten haben, sollen dabei den Zweck verfolgen, die von der Kirche angenommene Uebersetzung zu verteidigen.

Niemand wird von Loyola etwas anderes erwarten. Er versuhr mit seiner Auffassung nur folgerichtig. Für den Wert freier Untersuchung sehlt ihm auch in den Fächern, die mit der Theologie nicht in unmittelbarem Zusammenhange stehen, jeder Sinn. Auch in diesen sollen die Fesuiten immer nur der sicheren und mehr gebilligten Lehre folgen. Hierzu stimmt, daß auch zur Bibliothek nur der Rektor einen Schlüssel hat; nur so konnte er auch den Privatsleiß völlig kontrolieren. In einem Briese erklärt Ignatius: so weit es irgend möglich sei, wolle er in der Gesellschaft auch keinerlei Berschiedenheit der wissenschaftlichen Meinungen. Freilich gilt es damals sür jede Universität — katholische wie protestantische —, daß man an ihnen immer nur eine Richtung, nur eine, dis ins kleinste ausgebildete Meinung dulden wollte.

Wenn nun zum Nutzen der Studien die Zeit für die Ansdacht eine bedeutende Einschränkung ersahren hatte, so ward um so mehr Nachdruck gelegt und Fleiß verwandt auf unmittelbare praktische Ausdildung. Auf alle Zweige der späteren Thätigkeit sollte diese sich erstrecken; da ward der änßere Ritus eingeübt und das Beichthören, das volkstümliche Predigen und die Kinderslehre, die Vorbereitung Sterbender und vor allem die Abhaltung der geistlichen Uebungen. Das wichtigste war wohl die beständige Uebung im Disputieren. Diese reißt eigentlich niemals ab. Sie beginnt gleich morgens beim Frühstück, und zwar sosort vor einer großen Zuhörerschaft, denn jedermann ist dabei zu erscheinen und teilzunehmen eingeladen; sie seht sich im Laufe des Tages in eigens ihr gewidmeten Unterrichtsstunden fort; sie führt an den Sonnstagen und bei festlichen Gelegenheiten zu großen Schanstellungen.

Dies ist die Bildung, die ein jeder Jesuit durchzumachen hat; sie zeigt die Verbindung niederer und höherer Studien. Der Be-

such einer Universität konnte durch eine solche Vorbereitung ersetzt werden. Nachdem aber einmal die Gesellschaft neben ihren Collezien auch Universitäten übernommen hatte und gerade auf diese besonderen Wert legte, waren auch solche in das Schema der Konstitutionen einzureihen. Während im Lehrgang sich einstweisen Ignatius ganz dem Pariser Vorbild auschloß, mußte er die Verstassung ganz in seinem Sinne gestalten. Seine Universitäten sind nichts als erweiterte Collegien.

Das spricht sich schon darin aus, daß auch in ihnen die Theologie den Wittelpunkt zu bilden hat, nur daß hier noch entschiedener wie bei den Collegien die Notwendigkeit sprachlicher Vorbildung betont wird. Für die Universität sind Griechisch und Hebräisch unbedingt nötig, aber doch nur, wie Ignatius meint: "als Zeitbedürfnis". Für den Orden, der seine Arme über den ganzen Erdkreis ausdreitete, ist es bezeichnend, daß auch für arabische, chaldäische und indische Prosessunen gesorgt werden soll, was damals wohl noch keiner andern Universität in den Sinn kam. Auch in den Naturwissenschaften erblickt Ignatius nur "eine geeignete Vorbereitung der Geister zur Theologie, die zur vollstommenen Erkenntnis und Praxis jener diene." Ihnen also wird ein Plat an der Universität eingeräumt. Dagegen sind Medizin und Jurisprudenz ausgeschlossen, oder, wo dies nicht angeht, sollen sich doch die Jesuiten selber nicht mit ihnen besassen.

Gegen die Juristen hat Ignatius eine besondere Abneigung. Auch das Studium vieler Teile des kanonischen Rechtes scheint ihm "nur dem zanksüchtigen Gerichtssaal" zu dienen; er untersagt es den Theologen. Ihm, dem Manne des unmittelbaren praktischen Eingreisens, waren Rechtsnormen offenbar nur ein Hemmsschuh. Wenn später sein Orden gerade auf dem Gebiete des Staatsrechtes Bedeutendes geleistet hat, so hat er wenigstens dies nicht gefördert.

Auch bei den Universitäten des Ordens liegt das Originelle mehr in der Art, wie gelernt wird, als in den Stoffen, die geslernt werden. Die mittelalterlichen Universitäten nach dem Borbild von Paris hatten aus einzelnen Collegien bestanden, deren jedes zwar seine Angehörigen in strenger Zucht hielt, deren Wesen aber doch die freie Selbstverwaltung war. Diese wurde noch

besonders dadurch erhöht, daß in ihnen der Unterschied zwischen Lehrern und Hörern fast ganz verschwand, daß er sogar aus pädagogischen Rücksichten verwischt wurde, weil das "Im Lehren lernen wir" maßgebend war. Allerdings hatte diese Berfassung alle möglichen anderen Borzüge nur nicht den: zur raschen Förderung der Wissenschaft beizutragen; sie vor allem machte die Irrstümer und Irrwege zur gemeinen Sache und verewigte sie so.

Das war freilich nicht der Grund, weshalb Ignatius diese Versassung, nicht brauchen konnte. Er konnte vielmehr nicht die freie Bewegung, den körperschaftlichen Zusammenhang, die trotzige Selbständigkeit der Studenten zulassen. Ganz richtig bezeichnet ein neuerer jesuitischer Geschichtsschreiber den Grund der unverssöhnlichen Feindschaft zwischen den alten Universitäten und den Jesuiten dahin: jene seien durchauß selbstgewachsene organische Bildungen gewesen — in der That greisen ja diese einzelnen Korporationen, in denen wiederum jedes Individuum ein vollberrechtigtes Mitglied ist, zu einem organischen Ganzen zusammen — während die Gesellschaft Iesu durchauß eine künstliche Bildung sei, — wirklich ist sie zu ein großer Mechanismuß, in dem alle Käder durch einen Einzelwillen gestellt und getrieben werden sollen.

Diesem Bilde des Ordens sollten auch seine Hochschulen gleichen. Von Anfang an verzichtet Ignatius freiwillig auf das Balladium bisheriger Universitäten, die akademische Gerichtsbarfeit, die damals durchaus kein leerer Schatten sondern die Grundlage der akademischen Freiheit war. Diese Freiheit ist es, welche er in ihrer Wurzel treffen will, und gern räumt er hier der Obrigkeit ein Recht ein, das ihm nichts gilt, und für das er andere, bessere eintauschen kann. Ebenso abhold ift er den akademischen Würben. die damals noch wirklich die Stellung bezeichnen, die der Einzelne in dem großen Organismus einnimmt, und die mit wirklichen Rechten verknüpft sind. Gang kann er sie nicht abschaffen, benn fie seien, meint er, nun einmal bei einer Wirksamkeit "zum Wohl des Nächsten" unentbehrlich. So hatte er selber die nach Deutschland bestimmten Gefährten noch rasch in Bologna den Doktorgrad erwerben laffen, weil sie ohne diesen an keiner Universität hätten festen Kuft fassen können. Weniastens soll aber aller Brunt von den Promotionen ausgeschlossen sein.

Dagegen wird nun von Ignatius die Jesuiten-Universität gang als Schule fonftruiert. Daß bestimmte Kurse vorgeschrieben find, für Artes (Philologie) und Naturwiffenschaften 31/2 Jahr, für Theologie 6 Fahre, von benen 2 auf Repetition und Eramen abgehen, ist natürlich. Schon wird aber ber Hauptwert nicht auf die öffentlichen Vorlesungen sondern auf die privaten gelegt. Diese verdienen bei Janatius ihren Namen wirklich, denn in ihnen foll der Lehrer die Fortschritte eines jeden Schülers speziell ver= folgen, darum gehen ihnen auch beständige Repetitionen, stylistische und rhetorische Uebungen zur Seite. Es ist nur folgerichtig, daß auch die Lehrbücher genau vorgeschrieben werden — Theologie und Philosophie waren nach Thomas von Aguino zu behandeln —, daß eine Rlaffeneinteilung, oft wiederholte Brüfungen, Bersetzung nach dem Gutbefinden des Rektors angeordnet werden, daß ebenso die sittliche Erziehung der Studenten, auch jener, die nicht selber Jefuiten werden wollten, die Ordnung des Beichtens, des Meffeund Predigthörens von der Universitätsverwaltung in die Sand genommen werden.

Die Leitung einer solchen Anstalt konnte nur eine monsarchische sein. Die der Collegien war geradezu diktatorisch. In ihnen hatte der Rektor, der jedoch selbst einen Teil des Jahres als Lehrer sungieren sollte, die gesamten Interessen der Anstalk, geistliche und weltliche, wahrzunehmen und zu vertreten. Die ihm untergeordneten Bäter, die Lehrer, haben im gewöhnlichen Lauf der Dinge keine Spur eines Rechtes gegen ihn. Er ist ihr Oberer, sie sollen gemäß der allgemeinen Forderung des Ordenssachorsams Jesus Christus in ihm sehen.

Bei den Universitäten, die doch einen weit größeren Geschäftsfreis hatten, konnte Ignatius so weit nicht gehen; sie erhielten zum Behuf der Arbeitsteilung eine Art genossenschaftlicher Berfassung. Die Hauptsache ist freilich auch hier: der Rektor ist ständig; dieser wichtigste Posten wird nicht durch Wahl der Kollegen sondern durch das Bertrauen des Generals besetzt. Wie dem General selber so stehen auch ihm vier Ussistenten zur Seite, seine Instrumente zur guten Ordnung der Studien, zur Leitung der Disputationen, zur Abnahme der Cramina. So sind auch die Syndici nur seine Werkzeuge: sie sollen ihm berichten, was in jeder Klasse vor sich geht; selbst der aus den Dekanen und ihren designierten Nachfolgern bestehende Senat hat doch nur eine besatende Stimme. Die einzige einigermaßen selbständige Stellung neben dem Rektor hat der GeneralsSyndikus, der nach Gutbessinden den Rektor und den Ordensgeneral selbst in Sachs und Bersonenfragen erinnern soll.

Viel nötiger als Selbständigkeit des Lehrkörpers schien Janatius das leidige Auskunftsmittel, durch das er überhaupt im Orden die monarchische Verfassung einerseits aufrecht erhalten. andererseits milbern wollte: das Denunziationswesen. Dieses war in jener Zeit der Krebsschaden aller Universitäten, protestantischer wie katholischer: Janatius brachte es aber in ein System. Db er wohl wirklich geglaubt hat dadurch, daß er das Denunzieren zur Regel machte, es beim beiligen Gehorsam befahl, ihm seinen sitt= lich verderblichen Charafter zu nehmen? Der Erfolg mußte ihm Unrecht geben, und hat es gethan. Aus dem Munde einer der ersten wissenschaftlichen Autoritäten des Ordens, Marianas, wissen wir, daß schon 50 Jahre später dieses geheime Auflauern, diese Heuchelei, dieses Anschwärzen den ganzen Orden durchsette und zersetzte. Bei den Universitäten ging die Spürerei so weit, daß felbst die zur Aufnahme in den Orden bestimmten Jesuitenschüler, die schon die Probationszeit durchgemacht hatten, ihre reaelmäßigen Berichte erstatteten, alle so versiegelt, daß feiner vom andern wiffen könne, was er geschrieben. Diese Bestimmungen allein genügen für jedes gefunde Urteil zur Renntnis bes Geiftes. der in diesen Anstalten und mit ihnen im ganzen Orden waltete.

Bis hierher war alles Vorbereitung, denn auch die Lehrsthätigkeit des Ordens fassen die Konstitutionen prinzipiell doch so auf, daß der Unterricht, welcher sitr zukünstige Jesuiten bestimmt ist, nur um der christlichen Liebe willen auch an andere, an Auswärtige, mitgeteilt werde. Was hat nun aber der fertige Jesuit zu geloben und zu thun?

Andere Orden hatten in der Ausspinnung und Zuspitzung der Regeln die Gewähr ihres unveränderten Bestehens gefunden. Sie wollten, daß jeder Einzelne auch in allen äußeren Lebensbeziehungen der Zucht einer unabänderlichen Ordnung unterworfen sei. Hiervon hatte Ignatius abgesehen; alles Aeußerliche hatte

für ihn entweder gar keinen Wert oder nur den vorübergehenden einer vorbereitenden Erziehung. Den fertigen, zum Handeln besusenen Mann dachte er nicht an folche Hemmnisse zu binden; und wir wissen ja, wie ihm selbst die regelmäßig sich wiederholende Form des Gottesdienstes, das Singen im Chor, als ein solches Hemmnis galt. Er dachte nicht einmal daran die Prosessen, wenn sie sich nicht auf ihren Reisen sondern in den Hänsern befanden, an den Zwang einer Regel zu binden. Genug, daß ihnen besohlen war "in der Bahn Christi zu lausen, so lange ihre Krast ausreiche." Wit Gebet, Fasten, geistlichen lleberslegungen, Kasteiungen möchten sie es halten, wie es ihnen eine

"maßhaltende Liebe" eingebe.

Der doch! Eine Regel giebt er, aber nicht eine solche die Askese fordert, sondern die sie einschränkt, nicht nur beim Schüler sondern auch beim ausgebildeten Jesuiten. Schon früher hatte er bestimmt, daß die Einrichtung der Lebensweise nach dem Ausspruch des Hausarztes erfolge, jest verordnet er: "Wer sich Uebungen dieser Art unterziehen will, bedarf der Zustimmung des Beichtvaters und des Oberen; und diese beiden haben darauf zu achten, daß nicht ein allzustarker Gebrauch dieser Dinge die Körperkräfte schwäche und so viel Zeit wegnehme, daß er der geistlichen Fürsorge für den Nächsten nicht mehr Genüge thut." Freilich rät er auch zu einem sparsamen Gebrauch, damit die Glut der Seele nicht lau werde. Ignatius betrachtet die Askese als eine starke Medizin, von der nur kleine Dosen verabreicht werden dürsen.

Allerdings gab es für die Collegien ebenso wie für die Prosekhäuser Hausdordnungen. Und es verstand sich von selbst, daß solche mit militärischer Pünktlichkeit befolgt wurden; aber nie wäre es Ignatius eingefallen, diesen die Araft und die Bersbindlichkeit des heiligen Gehorsams beizulegen. Vielleicht hat nichts die alten Wönchsorden so gegen die Iesuiten aufgebracht als dieser vermeintliche Mangel. In dem verurteilenden Dekret der Sorbonne steht unter den Vorwürfen gegen die Gesellschaft Jesu in erster Reihe, daß durch ihre Sahungen die Verdienstelichkeit der Gelübde, wie sie andere Orden auf sich nähmen, versnichtet werde.

Ignatius dachte anders: Gerade darum, weil er diesen Gehorsam über alles schätzte, hütete er sich wohl denselben auf gleichgiltige Dinge auszudehnen, die seine Kraft nur abgeschwächt haben würden. So emphatisch er immer von neuem verkündete, daß der Jesuit seinen Willen völlig gefangen geben müsse, daß er den Maßstad seines eigenen Urteils nie an den Besehl seines Borgesetzten legen dürse, — das wußte der alte Militär recht gut, daß neben dem strikten Gehorsam eine gewisse Freiheit einhers gehen müsse, wenn dieser nicht entgeistigt werden sollte.

Diesen Grundsatz hat er in seinem berühmten, von den Jesuiten besonders verehrten Briese an die portugiesischen Collegien ausgesprochen, als dieselben eine asketische Richtung einschlugen, die er nicht billigte, und einen Geist der Auslehnung nährten, der ihm verderblich scheinen mußte.

"Lassen wir", schrieb er damals, "uns ruhig übertreffen von anderen Orden in Fasten und Wachen, in aller Kasteiung, die sie nach ihrer Regel jeder in heiliger Absicht beobachten. Ich aber wünsche, daß die, welche in dieser Gesellschaft Gott dienen, sich durch den reinen und vollkommenen Gehorsam, durch aufrichstiges Verzichten auf den eigenen Willen und Verleugnung des eigenen Urteils kennzeichnen."

Unerschöpflich ist Ignatius in allen Erzeugnissen seiner Feder in der Forderung und im Preise dieses Gehorsams. Es liegt ihm offenbar daran, die Sache so oft und so schroff wie möglich auszusprechen; und man irrt sich ganz und gar, wenn man meint, in den verwegensten dieser Wendungen habe sich wider Willen der Geist des jesuitischen Institutes offenbart. Es sind dies lauter kundbare Armeebesehle; und sie würden uns gar nicht übertrieben erscheinen, wenn wir sie im Munde eines Reiter-Obersten an der Spitze seiner Schwadronen hörten. Hier kommt der Schroffseit als solcher ein Wert zu. Da einmal Ignatius die militärische Zucht und Botmäßigkeit sür seine "Kompagnie" notwendig ersachtete, so konnte er gar nicht anders reden, als er hier that. Nur daß er dies bei einer geistlichen Genossenschaft that, ist eben das, was wir als den eigentlich verhängnisvollen Schritt bestrachten müssen.

Das Wefen des militärischen Gehorsams ift, daß der Unter=

gebene in jedem Vorgesetzten den Beauftragten des obersten Kriegs= herren zu sehen hat, daß demgemäß auch der Ungehorsam geahndet wird, als ob er an jenem begangen worden sei. Es ist keine Hyperbel sondern voller praktischer Ernst, wenn Ignatius immer und überall zuerst darauf dringt, daß der Jesuit in seinem Oberen Jesus zu sehen, seinen Gehorsam um Jesu willen zu leisten habe.

Er fagt in den Konstitutionen: "Im Geiste einer nicht durch Furcht getrübten Singebung follen wir vorgeben und hierzu uns mit aller Kraft anstrengen. In allen Dingen, auf die fich ein in Singebung geleisteter Gehorsam erstrecken kann, sollen wir auf das Wort der Oberen hören, als ob es vom Herrn Christus ausginge. Wir sollen stets völlig bereit sein, ohne auch nur ben Buchstaben, den wir schreiben, zu vollenden, für diesen Zweck alle Nerven und Lebenskräfte anzuspannen, auf daß der heilige Behorsam in der That, im Wollen, in der Ginsicht gang vollendet fei. Wir sollen uns mit größter Schnelligkeit, geiftlicher Freude und Beständigkeit allem unterziehen, was uns aufgetragen wird, indem wir uns selber überreden, daß alles gerecht sei, indem wir jeder eigenen Meinung und jedem entgegenstehenden Urteil in einem gleichsam blinden Gehorsam entsagen. Und dies sollen wir thun in allen Dingen, wo nicht eine deutlich erkennbare Sünde hindernd dazwischen tritt. Ein jeder soll sich überreden, daß die, welche unter dem heiligen Gehorsam leben, sich tragen und lenken laffen von der göttlichen Vorsehung durch ihre Oberen. als ob sie ein Leichnam wären, der sich auf jede Seite wenden und auf jede Beise mit sich verfahren läßt, ober ber Stab eines Greises, ber bem, welcher ihn in ber hand halt, überall und immer dient, wie und wo er ihn brauchen will. Alfo foll ber Gehorsame jedes Ding, das ihm der Obere zum Nuten des Ge= famtkorps der Religion auftragen wird, mit Beiterkeit des Beiftes ausführen, und er foll für gewiß halten, daß er auf diese Weise mehr als auf irgend eine andere — dadurch, daß er dem eigenen Willen und Urteil folge — dem göttlichen Willen entspricht."

Es sind dies lauter Wiederholungen. Aber solche Grunds
fätze werden durch die Wiederholung nicht abgeschwächt; sie geswinnen vielmehr an Kraft.

Die Stusenleiter des Gehorsams, die Ignatius aufstellt, ist: die That, der Wille, die Einsicht. Das Opfer der Einsicht ist das größte, das schwierigste; es macht den Fesuiten recht eigentslich aus. Es scheint ja ein Widerspruch, daß zugleich die höchste Ausbildung der Einsicht und dieses Opfer verlangt werden. Dieser erklärt sich aber ebenfalls durch den Hinweis auf militärische Verhältnisse. Denn wie der Offizier seine Entschlußfähigkeit und seine Denkkraft schulen muß, um in allen möglichen Fällen das richtige Mittel zu ergreisen, wie bei ihm aber alle diese Einsichten abhängen von der obersten: daß er nie handeln dürfe auf den eigenen Kopf, wo ein ausdrücklicher Besehl dem entgegensteht, so ist es auch beim Fesuiten. Darum kann Ignatius in einem Athem Anspannung aller Nerven und Lebenskräfte und Willens

losigkeit eines Kadavers verlangen.

Ausführlich hat er selber diese verblüffende Forderung des Opfers des Intellekts, der edelsten Gabe, die dem Menschen zu Teil geworden, erläutert. "Ueberliefert freiwillig die Freiheit, Die er euch gab, euerem Schöpfer und Herrn zu seinen Dienften", schreibt er. "Der Gehorsam ist ein Brandopfer, in dem fich der ganze innere Mensch, ohne sich irgendwie zu teilen, in der Flamme der Liebe seinem Schöpfer durch die Hand seiner Diener darbringt; er ist eine vollständige Entsagung, vermöge deren sich ber Mensch völlig seiner selbst entäußert, um gelenkt zu werden durch die Sand seiner Oberen. Deshalb kann man nicht sagen, daß ber Behorsam allein die Ausführung erfaßt, um die Absicht ins Werk zu sehen, noch allein das Wollen, um sich zu befriedigen, sondern er umfaßt auch das Urteil, um dasselbe zu meinen, was der Obere anordnet, soweit es sich beugen läßt durch die Kraft des Willens." Dann entwirft er sein Beltbild. Wie alle himmels= förper zusammen einen Mechanismus ausmachen, in dem jeder untergeordnete Stern seine Bewegung durch den oberen erhalt, so solle es auch bei den vernünftigen Wefen sein. "Und das kann nicht geschehen ohne Gleichheit des Wollens und Urteilens bei Unteren und Oberen. Wenn das Opfer des Intellekts nicht vollständig ist, dann kann auch die Ausführung nicht sein, wie fie foll, benn das Begehrungsvermögen ber Seele folgt naturgemäß dem Auffassungsvermögen." Selten ift wohl eine rein mechanische Weltanschauung so schroff ausgesprochen worden wie hier. Alle Tugenden leitet er einzig und allein aus diesem Bersicht auf das Urteil her: Beständigkeit, Liebe, Heiterkeit, Raschheit und Genauigkeit, Einfachheit, Demut und Tapferkeit; alle weiß er begeistert zu preisen. Auf der andern Seite, der eines unvollskommenen Gehorsams, sieht er hingegen: Unzufriedenheit, Reue, Trägheit, Schlafsheit Murren, Ausstüchte, alle Schwächen und Unzuträglichkeiten.

Wenn man ihn aber nun fragen wollte, wie ein so vollstommener Gehorsam zu erlangen sei, so hat er immer nur sein einziges Mittel bereit: "Man darf die Person des Oberen nicht als die eines Menschen betrachten, die Frrtum und Elend unterworsen ist, sondern als den, dem ihr in dem Menschen gehorcht, als Christus, als die höchste Weisheit, unermeßliche Güte, unbegrenzte Liebe, von der ihr wißt, daß sie sich nicht täuschen läßt und euch nicht täuschen will." Und er zeigt auch den goldenen Lohn, der einem solchen Gehorsam winst: einem so vollendeten Menschen ist nichts mehr schwierig. Er sagt wohl an einer andern Stelle geradezu: Gehorsam nötige auch die Elemente und den göttlichen Willen zum Gehorchen. Er sieht im Gehorsam den Ursprung aller Wundertraft.

So hat Ignatius die bedingte Unfehlbarkeit der Oberen verkündet, die zur unbedingten des Obersten, des Papsies, notwendig führt. Die Quelle, die Menschenvergötterung liegt sichtbar vor unsern Augen. Welche maßlose Heuchelei aber daraus entspringen mußte, daß diese selben Oberen durch die Denunziationen ihrer Untersgebenen beaussichtigt wurden, hat er sich nicht sagen wollen.

Schwieriger zu erfüllen als diese Forderungen ist vielleicht die andere, nicht weniger bestimmte, daß die Erfüllung der Gehorsamsspsicht nicht mit dem ängstlichen Gefühl der Furcht, sondern mit Heiterkeit und innerer Hingebung zu geschehen habe. Es ist seltsam, wie sich hier die äußersten Gegensähe berühren, denn das war es ja auch, was Luther vom wiedergebornen. Christen verlangte; die knechtische Furcht, die das Gesetz hervordringt, schien ihm als das Kennzeichen des alten Bundes, die Hervordringt, die freie Hingebung, als das des neuen. Wenn aber das Gesetz des unverbrüchlichen Gehorsams in seiner ganzen Schrofsheit bestehen blieb wie bei

Ignatius, war es doch schwer, jene Klippe zu umschiffen. Dies fühlte Ignatius und bestimmte daher in einem etwas geschraubten Artikel: So sehr er auch wünsche, daß alle Konstitutionen des Ordens dis ins einzelne befolgt würden, wünsche er doch auch ebenso, daß niemand hierdurch (d. h. durch einen Verstoß gegen die Satzungen) in eine Sünde verfalle. Um das eine wie das andere zu erreichen, verordnet er, daß nur die Vergehen gegen die vier ausdrücklichen Gelübde eine Sünde mit sich führen, diejenigen gegen die andern Satzungen dies aber nur dann thun, wenn der Obere sie im Namen Jesu Christi und bei der Kraft des heiligen Gehorsams besiehlt. Dadurch solle erreicht werden, daß statt der Furcht vor etwaigen Verstößen vielmehr Liebe und der Wunsch nach jeder Art Vollkommenheit zu trachten das Handeln der Jesuiten begleite.

Gewiß mußte Ignatius eine solche Stimmung begehren. Aber welches Mittels bedient er sich hierzu! Also in die Hand des Oberen ist es gelegt, eine Handlung zu stempeln zur gleichsgiltigen oder zur Sünde. Nicht im Verstoß gegen ein Gesetz, sondern im Verstoß gegen seinen Willen ist diese Sünde belegen. So weit also muß die Selbstüberredung gehen, daß Gott durch den Mund des Oberen rede — die Ueberredung, die doch nur auf dem eigenen Villensentschluß beruht! Wir stehen hier vor der äußersten Konsequenz der jesuitischen Woral. Wie der Aussegangspunkt Loyolas, das religiöse Abenteuer, der Entschluß ein Heiliger zu werden, so bleibt auch dieses Ende dem Protestanten unsverständlich, unerklärlich. Wir können nichts thun als die zwingende Gewalt, mit der diese Ideen jene Geister ergriffen, seststellen.

Bei den anderen Gelübden kann sich Ignatius um so kürzer fassen. Das der Keuschheit, meint er, bedürse erst keiner weiteren Erläuterung; so weit möglich, sei hier die Reinheit der Engel zu erstreben. Viel Kopfzerbrechen hatten ihm dagegen seiner Zeit die Bestimmungen über das Gelübde der Armut gemacht. Nachsem nun die zweckmäßige Einrichtung getroffen war, daß die stets reisesertigen Prosessen sich in ihren Häusern mit keinerlei Gütern belasteten, während die dem Unterricht gewidmeten Collegien im Gegenteil so ansehnlich und stattlich wie möglich versorgt wurden, doch aber die Verwaltung dieser Güter den besitzlosen

Professen überließen, waren die andern Bestimmungen einsach zu sassen. Weshalb später die Gesellschaft Jesu für einen Bettels orden erklärt wurde, sahen wir. Das Betteln selber hat man aber nur als ein Mitttel der Erziehung sparsam verwertet.

Die eigentliche Thätigkeit der Jesuiten ließ sich natürlicher Beise nicht in Konstitutionen fassen; wie es der Augenblick erforbert, wie es der unmittelbare Befehl des Papftes oder des Oberen auftrug, so war die Arbeit zu leisten. In den Konstitutionen waren nur, so weit möglich, die Hindernisse wegzuräumen, die eine solche stets gegenwärtige Hilseistung hätten einschränken können. Es war den Jesuiten die Mittelstellung zu wahren zwischen den Monches-Orden und der Weltgeistlichkeit, um sie an den Brivilegien jener wie an der Thätigkeit dieser teilnehmen zu lassen und sie zugleich den bindenden Verpflichtungen beider zu entheben. Denn ebenso wenig konnte für fie der Zwang einer Regel neben einem Leben, das der augenblicklichen Thätigkeit gehört, bestehen, wie die Unterordnung unter einen Bischof neben dem Gehorsam, der dem General geschuldet wurde. So behutsam und versöhnlich Ignatius bei allen Anstößen gegen diese konkurrierenden geistlichen Mächte war, so entschieden mahrte er in der Verfassung seines Ordens beffen eigenartige Stellung.

Die Verbindung aller derer, die unter Christen und Heiden zerstreut sind, mit ihrem geistigen Leiter, eine Verbindung, die jener der Glieder mit dem Haupte gleicht, mußte das Ziel der Verwaltung sein. Die Vorbedingung dieser Vereinigung ist, daß immer nur eine kleine Anzahl zum Proseß zugelassen werde, ihr Band ist der Gehorsam, ihr Mittel die fortlausenden Berichte. Wenngleich die Prosessen unmittelbar vom Papst zu Sendungen verwandt werden, so ist doch auch für sie der General die Mittelseperson. Der General selber aber legt dem jeweiligen Papst bald nach seiner Stuhlbesteigung das Gelübde des Gehorsams ab.

Bei der ungeheuren Thätigkeit des Ordens ward die Centralsverwaltung der Gesellschaft natürlich bald so umfassend, daß der General ständiger Assistenten bedurfte. So groß ihr Einfluß war, sie blieben doch seine Minister, sie wurden nicht etwa ein überwachender Ausschuß der Gesellschaft. Bon Generalkongregationen, Versammlungen der ganzen Gesellschaft, hielt Ignatius

nicht viel. Das Beispiel anderer Orden, bei denen solche Versammlungen Anlaß zu Umtrieben und Parteiungen gaben, schreckte ihn ab. Er sagte sich, daß er diese demokratische Einrichtung auf das bescheidenste Maß beschränken müsse, wenn die monarchische Leiztung bestehen solle. Für gewöhnlich, meinte er, genüge es, daß der General durch seinen beständigen Verkehr mit der Gesamtheit des Ordens sich auf dem Lausenden halte. Ganz konnte er die Generalkongregationen nicht abweisen: zur Wahl eines neuen Generals war eine solche nötig; unbedingt ausgeschlossen waren sie auch in andern dringenden Fällen nicht. Bei Gelegenheit der Wahl wurden dann später auch diesenigen Beschlüsse gefaßt, für welche man die Sanktion des ganzen Ordens wünschte.

Auch dann wurden uicht etwa alle Ordensmitglieder berufen. Nur die Professen, soweit sie nicht gerade beschäftigt waren, und einige wenige Coadjutoren sollten kommen. Es war schon genüsgend, wenn nur aus jeder Ordensprovinz drei Personen zugegen

waren.

Bei den Jesuiten war die Ueberzeugung selber festgewurzelt, daß in der autokratischen Leitung des Ordens dessen Stärke beruhe. Sie haben dies mit Vorliebe ausgesprochen und niemals an der Machtfülle des Generals gerüttelt, wenn es auch an Anregungen hierzu aus der Mitte des Ordens selber nicht gesehlt hat, — der erste Sturm mußte schon bald nach Ignatius' Tode abgeschlagen werden, als Bobadilla und einige andere der ursprünglichen Väter dem jüngeren Lainez nicht mehr denselben Gehorsam seisten wollten wie dem alten Stifter des Ordens.

Schon diese theoretische Ueberzeugung war von hohem Wert, denn in Wirklichkeit war natürlich der Provinzial, und in seinem Kreise sogar der Rektor, mächtiger als der General. Daß es nicht leicht sei, einen bei den maßgebenden weltlichen Würdensträgern beliebten Provinzial abzuberusen, hatte Ignatius selbst in Portugal an Simon Rodriguez erfahren. Das Brief und Desunziationswesen mußte hier nachhelsen. Es war dem damals schon ganz durchgeführten und zentralisiertrn Depeschenwesen der Diplomatie nachgebildet; es machte zugleich auch die Generalstongregationen, dies Hilssmitttel eines wenig schreibenden Zeits

alters überflüssig. Um der Macht der Provinziale, die eigentlich nichts sein sollten als Inspektionsbeamte, die Wage zu halten, nahm Ignatius die direkte Ernennung aller Rektoren für den General in Anspruch; keine Würde darf ohne sein Geheiß übersnommen werden. Und während der General sein Amt lebensslänglich bekleidet, sind die Provinziale immer nur auf drei Jahre ernannt.

So ftreng monarchisch die Leitung des Ordens auch ist, so ist doch nicht nur die Gesellschaft dem General, sondern dieser auch ihr verpflichtet. Natürlich besitt die Gesellschaft das Recht der Absekung bei völliger Untauglichkeit des Generals oder offenkundigem Abfall von der Kirche. Umänderungen, welche den Bestand der Gesellschaft berühren, so die Aufhebung von Profeshäusern und Collegien, dürfen nicht ohne Austimmung einer Generalkongrega= tion erfolgen. Das hatte wenig zu fagen. Täglich und stündlich aber machte fich das Auffichtsrecht der Gesellschaft über den General geltend. Denn so unumschränkt seine sachliche Herrschaft war, so gebunden sollte er in allen perfonlichen Berhältniffen fein. Seine Rleidung, sein Aufwand, seine Zeiteinteilung und seine Lebensführung unterlagen der beständigen Beaufsichtigung und der Bestimmung der Gesellschaft. Das Recht, das keinem Katholiken verschränkt war, sich den eignen Gemissensberater auch selber zu wählen, entzog Janatius dem Jesuitengeneral. Die Besellschaft ernennt seinen Beichtvater, sie fügt diesem, wenn fie will, noch einen besonderen Beaufsichtiger hinzu.

Die Päpste führten den Namen als Knechte der Knechte Gottes, aber diese stolze Demut war bei ihnen immer eine Phrase geblieben; für den Jesuitengeneral suchte sie Ignatius zur Wahr=

heit zu machen.

So gut organisiert war die Truppe, so wohl überlegt der Feldzugsplan; aber erst durch die Ausführung gewinnt derselbe seine Bedeutung. Nicht jeder Zweig der Thätigkeit war überall

zu verwenden. Darin hatte die Virtuosität der Gesellschaft zu bestehen, daß sie sich den Umständen anpaßte. "Möge der Ansang sein, wie er wolle, der Ausgang muß immer unser sein", dies Wort des, Ignatius durfte und konnte ihr allein vorsschweben.

In Rom hatte fie ihre erste volle Wirksamkeit entfaltet; mit der römischen Rurie die engste Verbindung zu mahren, mußte für diesen Orden besonderer Diener des Papstes noch wichtiger sein als für andere, selbständigere. Aber diese Kurie mar nicht eine einheitliche Größe, mit der man ein für allemal hätte rechnen können. Es fanden sich in ihr so viele Gegensätze wie in der katholischen Kirche selbst; und von einem Pontifikat zum andern wechselten Ansichten und Strebungen, wenn auch die Grundströmung der Gegenreformation dieselbe blieb. Bier Bäpften hat Ignatius gedient. Auf Baul III., der ganz Klugheit und Politik war, folgte Julius III. (1550 - 1554). Ein Mann ohne die Gewandtheit und Thatkraft seines Vorgängers, bewegte er sich im Schlepptau der kaiferlichen Politik; aber für Janatius war er der beguemste Bapst. Je weniger er selber zu entschiedenem San= beln begabt und geneigt war, um so lieber sah er die Gesellschaft, die für ihre rastlose Thätigkeit, deren Früchte ganz dem Bapsttum zu Gute kamen, nur ein paar Privilegien und hin und wieder für greifbare Zwecke eine Geldunterstützung begehrte. Mit Marcellus III., der nur wenige Wochen residierte, gelangte sogar ein entschiedener Bewunderer Loyolas auf den Thron. Aber es fam auch noch eine Sturmzeit für den Orden, als Beter Caraffa, der alte leidenschaftiche Gegner des Janatius, den Stuhl Betri bestieg. er, der gerne die Gesellschaft wieder vernichtet hätte, wenn dies nur angesichts der Stellung, die sie sich bereits erobert hatte, noch möglich gewesen wäre.

War unter solchen Umständen das vierte Gelübde des unbedingten Gehorsams gegen den Papst durchzuführen, wenn es nicht zur Gedankenlosigkeit ausarten sollte? Seitdem sich die Gesellschaft in den verschiedensten Staaten heimisch gemacht, mußte sie auch irgend welchen Anteil nehmen an den Konflikten, die sich zwischen der Kurie und selbst den best-katholischen Fürsten bisweilen ergaben. Die älteren Orden hatten hierbei nicht immer die Partei Roms ergriffen. Wie oft haben nicht bloß die Franziskaner sich auf die Gegenseite geschlagen! Das hätten freilich die Jesuisten nie thun können; aber wenn sie überall als die geschworenen Bertreter aller päpstlichen Ansprüche hätten auftreten wollen, so würden sie sich unzweiselhaft den Boden unter den Füßen abges graben haben. Es war die Bermittler Rolle, die sie Ignatius am liebsten zu wählen lehrte.

Um durch diese Klippen geschickt zu steuern, bedurfte es einer Klugheit, die vor einem strengen Urteil, wie es etwa jene Asketen fällten, die den römischen Stuhl mit einem Ruck zu den Sitten ber gregorianischen Zeit zurückbrängen wollten, nicht Stand hielt. Es gab gewisse Migbräuche, die auch Janatius als solche erkannte. die überhaupt kein Mensch laut zu verteidigen wagte, die aber nun einmal bestanden, die so verwachsen waren mit der Geschäftspraris der Kurie, daß sie anzutasten höchst bedenklich schien. Sanatius, diesem entschiedenen Realpolitiker, fiel ein folches Unterfangen gar nicht ein. Dahin gehörte vor allem der Nepotismus. Laufe der Gegenreformation ward derfelbe in eine Form gebracht, durch die er der Verwaltung der Kirche und des Staates nütlich werden sollte: durch die jungen Kräfte der geiftlichen Repoten konnte ersett werden, mas den Greisen auf dem Thron fehlte, und der schlaffe Abel des Kirchenstaates konnte durch die Aufnahme des neuen Blutes der weltlichen Nepoten sich etwas erfrischen. Damals aber war an eine folche Umwandlung noch nicht zu benten: kaum ein Bapst hat das Unwesen ungescheuter betrieben als Baul III.; nur waren seine Mittel minder gewaltsam als die seiner Vorgänger. Ignatius schloß sich aufs engste an seine Nepoten, die Farneses, an, Diese wurden die eifrigften Beforderer ber Gesell= schaft. Margarete von Barma war die erfte Fürstin, die Jesuiten Bu ihren Beichtvätern nahm; mit Wohlgefallen lafen die Bater in allen Erdteilen, wie unbedingt sie, die Tochter des Kaisers, Ignatius vertraue, wie fie ihn eigens berufen hatte um ihre Zwillingssöhne zu taufen. Und die kluge Frau, die später mit so viel Beschick ein Staatsschiff vor dem brobenden Sturme zu steuern wußte, ward die erste vollendete Zöglingin der Jesuiten.

Bedenklicher war es, wenn Ignatius den Kardinal Farnese, in bessen Händen nach dem Brauch der Kurie ein Teil der kirch=

lichen Geschäfte lag, zu seinen mannigfaltigen Pfründen noch ein portugiesisches Bistum verschaffte, das erst einem Andern wegsgenommen werden mußte. Gegen solchen Mißbrauch hatten sich längst die Stimmen aller einsichtigen Männer erklärt, und es war eine einschneidende Bestimmung des Tridentiner Konzils, daß die Residenz der Bischöfe, d. h. ihr wirkliches dauerndes Berweilen in ihren Diözesen gesordert wurde. Auch Ignatius war überzeugt, daß dies in der Ordnung sei; er ermahnt wohl selber einmal einen spanischen Kardinal dieser seiner Pflicht eingedent zu sein; wie nun aber einmal die Sachen lagen, beruhte Reichtum und Macht der Kardinäle großenteils auf der Häufung fremder Bisstümer.

Dennoch gab dieser Bunkt den Unlag, daß der unentschlossene, behagliche Julius III. wenigstens einmal der Gesellschaft seine Gunft zu entziehen drohte. Als Philipp II. für seine Staaten jenes Tribentiner Detret zur Ausführung zu bringen bachte und die spanischen Bischöfe nach Hause berief, war Julius wütend über diesen Eingriff in die kirchliche Verwaltung. Man stellte ihm vor: die Jesuiten, die als Theologen des Bapftes beim Konzil zugegen gewesen wären, hätten das Defret veranlaft oder es doch gefordert. Der Papft ergrimmte fo gegen die Gesellschaft, daß er weber Ignatius noch einen seiner Gefährten vor sich laffen wollte, daß felbst der offizielle Protektor Kardinal Carpi nicht für sie zu sprechen wagte. In solchen Fällen war es Janatius' Borteil, daß er noch über andere Berbindungen gebot. Gin Auftrag bes Königs Ferdinand, von warmen Lobsprüchen für ben Orden begleitet, verschaffte ihm schleunigst wieder den gewünschten Butritt; und damit hatte ein Ignatius bei einem Julius III. ge= wonnen Spiel.

Biel ernster war die Feindseligkeit Pauls IV. Noch kurz bevor der heißblütige Neapolitaner Papst wurde, hatte Ignatius zu den vielen alten einen neuen Streit mit ihm gehabt, der sich um so tiefer in Carassas Seele bohrte, als er mit einem Triumph Loyolas endigte. Ein junger Sizisianer war dem Orden beigetreten und seine Estern, zumal die Mutter, waren trostlos hierüber, und wandten alle Mittel an, um den Anaben zurückzuerhalten. Schon kurz vorher waren zwei Frauen weinend und klagend in der heftigen Weise der Stalienerinnen ins Collegium Romanum ge= drungen und hatten behauptet: die Jesuiten hätten ihnen ihre Sohne entführt. Um folchen Auftritten vorzubeugen, machte Sanatius die Aufnahme auswärtiger Schüler von der Zustimmung der Eltern abhängig, aber für den Zutritt zum Orden dasselbe zu thun lag kein Grund vor. In der That, was ift in den Legenden des Mittelalters gewöhnlicher, als daß Kinder gegen den Willen ihrer Angehörigen dem geistlichen Stande beitreten? der heilige Franziskus vor dem Zorne seines Baters sich nacht unter den Mantel des Bischofs flüchtet, war in Bild und Schrift unzählige Male verherrlicht worden. An dem deutschen Gewissen eines Luther nagte freilich der Vorwurf, daß er im Ungehorfam gegen seinen Bater die erste natürliche Pflicht verfäumt hatte; bei den romanischen Völkern wurden solche Bedenken als Schwäche des Kleisches angesehen. Janatius erklärte: er werde den Knaben beim Orden behalten, und drohte, um ihn den Lockungen der Mutter zu entziehen, mit Verschickung nach Portugal. Caraffa, der um eine Entscheidung angegangen war, entschied auf Heraus= gabe: aber Janatius veranlaßte, daß sein Urteilsspruch wieder umgestoßen wurde.

Als nun Caraffa als Papst aus dem Konklave hervorging, da lebte in ihm fast noch stärker als der Haß gegen die Ketzer der gegen die Spanier, die Unterdrücker seiner Heimat. In dem leidenschaftlich unbesonnenen Kriege, den er gegen Philipp II. entstächte, traf sein Argwohn alle Spanier ohne Unterschied, denen er als einer Pest der Menschheit kaum den Christennamen zugesstehen wollte. Der Jesuitenorden, der auch in Kom vorwiegend aus Spaniern bestand, war ihm besonders verdächtig. Er ließ das Prosekhaus umstellen und darin nach verborgenen Wassen Haussuchung halten. Das erregte in der Stadt, der damals die spanische Belagerung drohte, ungeheures Aussehen. Ignatius wußte sich mit viel Würde in die peinliche Lage zu sinden; er zeigte sich in der Desensive so tüchtig, wie im Angriff.

In Spanien nannte man damals die Jesuiten Theatiner: die wenigsten hatten eine Ahnung, daß die Stifter der beiden Orden zeitsebens Gegner gewesen waren. Eine Verschmelzung hatte Ignatius erst wieder einige Jahre zuvor abgelehnt, ebenso

wie eine solche mit den Kongregationen der Somasta und den Barnabiten, die beibe in Ober-Italien ihren Hauptfit hatten. Er erklärte: es werbe Gott beffer gedient, wenn jeder in feiner Weise den Nächsten helse; aber den Ausschlag gab doch, daß er so große Mengen erwachsener Männer, die gang anderem Biele nachgefolgt waren, nicht in feine festgefügten, wohlgeübten Reihen einordnen konnte. Jest wollte Paul durch Zwang die Gesellschaft Jesu nötigen, die Bahnen zu wandeln, welche er feinem Orden vorgeschrieben hatte. Ignatius gab wenigstens in dem Punkte des Chorfingens nach. Den Hauptschlag führte Paul wohl erst nach Loyolas Tode. Er bestimmte: in der Gesellschaft solle wie in allen andern Orben der General nur auf eine knapp bemeffene Beit gewählt werben. Ware bies zur Ausführung gefommen, so hätte sich die Gefellschaft von Grund aus verändert. Go wie sie war, konnte sie ohne die dauernde monarchische Leitung nicht bestehen. Nach Bauls IV. Tode hat Lainez sich damit geholfen zu erklären: die Bestimmung enthalte nur eine persönliche Unficht bes verstorbenen Papstes, nicht einen amtlichen Ausspruch.

Es ist bemerkenswert, daß, so schroff die Jesuiten im Ausland die päpstlichen Ansprüche vertraten, so unbedenklich sie vor allem darin waren den Religionskrieg zu schüren, sie in Kom selber sich lieber zur gemäßigten Partei hielten. Alle Kardinäle, mit denen Ignatius und Lainez in engerer Verbindung erscheinen, gehören dieser Richtung an. So schon früher Contarini, so jetzt der Protektor der Gesellschaft Carpi, serner Reginald Poole, der vertriebene englische Lord, Morone, Carl Borommeo. Diese Männer waren es auch, die auf dem Konzil von Trient den Ausschlag gaben. Ihr Dienskeifer sür die Inquisition näherte andrerseits die Jesuiten freilich wieder den Männern des schroffen Rückschrittes.

Auf dem Konzil Einfluß zu gewinnen, mußte der neuges gründeten Gesellschaft von hoher Wichtigkeit sein. Als Baul III. 1546 endlich dem Drängen des Kaisers nicht länger ausweichen konnte, ordnete er auch Lainez und Salmeron, die sich als gesichickte Vertreter des strengsten Dogmas seit Stiftung der Gessellschaft bewärt hatten, als "Theologen des Papstes" nach Trient ab. Es war eine bescheidene Stellung, welche die beiden, wenig

über 30 Jahr alten Männer neben den glänzenden Legaten, neben den Kardinälen und Erzbischöfen, ja selbst neben den Generalen der alten Orden einnahmen. Ueberstüssig aber waren sie als die wissenschaftlichen Bertreter der römischen Ansprücke keineswegs. Ein Kardinal-Legat besaß eine mächtige, fast unabhängige Stelung; daß diese auch dem Papste gefährlich werden konnte, hatte die Geschichte früherer Konzilien zur Genüge gezeigt; diese Jesuiten dagegen, die mit selbstbewußter Aermlichkeit auftraten, waren Schildknappen, welche auf die Weisung, die ihnen von Kom kan, durch dick und dünn gingen. Ignatius scheint nicht viel Wert auf das Konzil als solches gelegt zu haben; von dem Siege des Kaisers über die Lutheraner hänge auch der Ersolg des Konzils ab, meinte er. Für ihn handelte es sich vor allem darum, daß sich die Gesellschaft den zu Trient versammelten Kirchensürsten aller Länder in ihrer Brauchbarkeit bemerklich mache.

Gine kluge Instruktion gab er ben beiben mit: Beim Buhören follen fie stets leidenschaftslos und aufmerkfam fein und die Gesinnung und Absicht der Redner zu durchschauen suchen; ihre eigene Rede sei langsam, überlegt und wohlwollend, in der Debatte jollen sie den Schein meiden, als ob fie ihre eigenen Anfichten verträten, aber auch andere lebende Autoritäten follen fie nicht anführen; nie sollen sie so sprechen, wie es ihnen ge= nehm und bequem fei, sondern fo, wie es dem Begner angemeffen. - Es soll eben nicht auf rednerische Triumphe, sondern auf Erreichung bestimmter Ziele gesehen werden. Daneben hat die übliche vielseitige Thätigkeit der Jesuiten einherzugehen. Im Konzil sollen sie mit Worten kargen, auf der Kanzel in Ermahnungen zur Tugend um so ausführlicher sein, die Dogmatik aber ift dem allgemeinen Grundfat der Gefellschaft gemäß — hier gang auszuschließen. In der geiftlichen Brazis haben fie die größte Milbe walten zu laffen, Gelübde eher zu milbern als zu schärfen; ftatt Bugen find Gebete für ben glücklichen Erfolg bes Ronzils aufzuerlegen. Auch für die Ererzitien ift Propaganda zu machen; jedoch haben sie, außer wo es sich um Lebensentschlüffe handelt, nur die Uebungen der ersten Woche mitzuteilen. Die Krankenpflege, mit der fich feit den Anfängen in Benedig ber Orden wenig mehr befaßt hatte, wird hier, wo es fich um eine augenfällige Wirkung handelt, wieder hervorgesucht. Wenn durch solche Arbeiten der Tag ausgefüllt ist, so haben sie des Nachts zussammenzutreffen und zugleich mit Jay, der den Kardinal von Augsdurg im Konzil vertrat — bald folgte ihm noch Canisius, der beste Sachverständige für die Bekämpfung des Protestantissmus — gemeinsam ihr Verhalten für den nächsten Tag zu verabseden. Ueber allem andern aber stand die Weisung; keiner Meisnung sollten sie zustimmen, die sich irgendwie den neuen Ansichten zu nähern scheine. Das Festhalten des alten Dogmas war uns verrrückbarer Grundsatz!

Das Prinzip, das Ignatius gern aussprach, daß die Besellschaft überall klein anfangen solle, bewährte sich wiederum in Trient. Man nahm hier Unfangs kaum Rücksicht auf die jugendlichen "Theologen des Papstes", wenn man ihnen auch den Plat unter den "niederen Theologen" anwies, d. h. in jener aus Abgesandten der Fürsten, der gelehrten Korporationen, der Orden zusammengesetzter Versammlung, die neben dem aus Bischöfen bestehenden eigentlichen Konzil tagte. Die Betriebsamkeit und Brauchbarkeit der beiden Jesuiten machte sich aber bald geltend. Man hatte um Eifersüchteleien vorzubeugen und das Debattieren von Glaubensfähen vor der Deffentlichkeit zu verhindern allen Mitgliedern des Konzils das Predigen verboten; die Jesuiten wußten für sich eine Ausnahme zu erwirken; als Beichtväter gewannen sie manchen Brälaten, namentlich von den spanischen, die fie bisher noch argwöhnisch betrachtet hatten. Als Ignatius den vielbegehrten Lainez zu anderweitiger Thätigkeit abberufen wollte, schrieb ihm schon der Kardinallegat: das gehe nicht an; Lainez habe den Auftrag, alle Frrtumer der Retzer bezüglich der Sakramente und anderer vom Konzil zu behandelnder Dogmen zu= fammenzustellen; dazu bedürfe er noch Zeit. Man sieht: es ift ganz im Einklang mit jener Instruktion des Ignatius nicht sowohl eigene Autorität, welche die beiden ausüben; es ist vielmehr ein ftiller Einfluß, der sich der Beobachtung und Berichterstattung entzieht, der aber um so nachhaltiger ift. Die mühselige Herbeischaffung des Materials, scheinbar eine wenig lohnende, im Grunde aber doch die entscheidende Arbeit wählten sie sich. So trat Lainez auch wiederum in der zweiten Epoche des Konzils unter

Julius III. auf. Schon war er nicht mehr zu entbehren; als es sich um Feststellung der Abendmahlslehre handelte, kündigte er etwas prahlerisch an: er werde keinen Autor zitieren, den er nicht von Anfang dis zu Ende gelesen habe. Er brachte diese Riesenarbeit wirklich zu stande. Für den echten wissenschaftslichen Arbeiter wäre es eine trostlose Mühe gewesen, da er ja ganz genau im Voraus wußte, was er sinden wollte. Das war die Schule, er der Lehrmeister, durch die die großen Kontropersisten, die gelehrten Verteidiger und Systematiker der kathopsischen Kirche gebildet wurden.

Als schon 1547 nach Jahresfrist Paul III. sich sicher genug fühlte das Konzil aus der unbequemen Nachbarschaft des Kaisers in seine zweite Landeshauptstadt Bologna zu verlegen, folgten Lainez und Salmeron den Legaten dorthin; bezeichnender Weise blieben aber die beiden andern, die einen deutschen Bischof verstraten, mit den übrigen Deutschen und Spaniern in Trient und entschuldigten sich: zwei Kardinäle hätten dasselbe gethan. Ignatius rief sie bald ab, jedoch ohne einen Tadel auszusprechen. Die Hauptsache war erreicht: man hatte es mit keiner Partei verdorben und als besten Gewinn die Bekanntschaft mit den leitenden Kirchensfürsten, die den Orden balb in ihre Heimat beriefen, davongetragen.

Bald darauf fand die Thätigkeit der Jesuiten in Rom selbst eine neue Grundlage durch die Gründung des Collegium Romanum i. J. 1550. Schon nach zwei Jahren zählte es 250 auswärtige Schüler, bald darauf 300. Schon dachte man daran den humanistischen Kursus durch einen theologischen zu ergänzen. Die weltlichen Lehrer in Rom sahen nicht mit Unrecht scheel auf diese neuerweckte Klosterschule, die sich mit ihren Errungenschaften herausputzte. Aber die Glanzzeit des römischen Humanismus war längst vorüber; der Brodneid spielte hier eine weit größere Rolle als der wissenschaftliche Gegensat. In ihrer Haltlosigkeit wußten die Schulmeister nichts besseres zu thun als mit ihren Buben das Jesuitencolleg zu stürmen. Sie hausten übel darin, zertrümmerten Tische und Bänke; sonst hatte es weiter keinen Zweck, und für Ignatius waren solche Austritte nur günstig.

Jedoch den eigenartigen Zielen der jesuitischen Lehrthätigkeit genügte auch das Collegium Romanum noch nicht vollständig.

Es reichte aus für die Jugenderziehung eines unentwegt katholischen Bolfes; für die feterischen Länder bedurfte man etwas anderes. Schon einmal hatte ein griechisch unierter Bischof bei Ignatius den Gedanken angeregt eine Erziehungsanstalt für junge Briechen, Die dann in ihre Beimat zurückfehren follten, ju gründen. Damals hatte er gemeint: eine Birtfamteit ber Gefellschaft an Ort und Stelle sei vorzuziehen. Run, i. J. 1552 fprach einer der klügsten Kardinäle, Morone, dieselbe Idee für Deutschland aus. Reine deutsche Universität, selbst Ingolftadt nicht, schien ben römischen Ansprüchen an Wissenschaftlichkeit und strengfte Rechtgläubigkeit zu entsprechen; die niederen Schulen vollends waren ganz auf die Richtung eingegangen, die der praeceptor Germaniae, Melanchthon, angegeben hatte. Da blieb als sicherstes Mittel: die Manner, welche den katholischen Glauben im Reter= lande aufrecht erhalten follten, im Mittelpunkte diejes Glaubens, in Rom selbst zu erziehen. Wie die Sache in's Werk zu feten sei, das überließ man Ignatius, dem Meister in der Runft des Organisierens, ausfindig zu machen. Sofort nahm biefer ben Gedanken auf und wußte ihn alsbald praktisch zu gestalten.

Die Mittel fanden sich schon: hie und da kam eine Beiftener von Papft und Kardinalen, denen er mit Feuer von dem Plane zu reden wußte, eine andere von Otto Truchfeß von Augsburg, in deffen Sinne das Werk so recht war, Ersparnisse endlich aus anderen Ginkommensquellen. Nach einem Jahre war die Anstalt eingerichtet, das Programm ausgegeben. Unter dem Papit un= mittelbar sollte dies Collegium Germanicum stehen, von einer Kardinaltongregation beaufsichtigt; es versprach den Schülern alles: Wohnung, Nahrung, Rleidung, Bücher und zudem bie sichere Aussicht auf eine Pfründe in Deutschland. Wieder ein Sahr später berichtete Ignatius an Moroue: nun habe er bereits 20 junge Deutsche gut untergebracht; darunter seien solche, die schon in Löwen und Wien ftubiert hatten, - fie hörten fofort Theologie, andere ftänden noch bei den Borbereitungsftudien. Die beften Lehrer, die er in der Gesellschaft habe finden können, habe er berbei= gezogen und andere Collegien berfelben beraubt.

Ignatius hat selbst eingehende Statuten für jene Stiftung entworfen. Nur Jünglinge im bildsamsten Alter, von 15-21

Tahren, sollten Aufnahme finden; bei der Auswahl in Deutschland war auf Talent, namentlich aber auch auf Zuverlässigkeit zu sehen, mehrsache Versprechungen verpstichteten den Schüler den Priesterberuf, zu dem er erzogen, auch wirklich zu ergreisen. Ausgiedig war für die Zöglinge gesorgt; selbst der Schein der Ausgiedig war für die Zöglinge gesorgt; selbst der Schein der Ausgiedig war für die Zöglinge gesorgt; selbst der Schein der Ausgiedig war für die Zöglinge gesorgt; selbst der Schein der Ausgiedig wird abgelehnt; körperliche Uedung und Erholung sind vorgeschrieden. Aber die Tugend des Gehorsams wird von ihnen nicht weniger streng gesordert als von den Jesuiten selbst, alles Denken und Trachten wird vom Vorsteher geleitet, durch dessen Vermittelung auch allein der Verkehr mit der Ausgenwelt geht. Die geistige und praktische Ausbildung schließlich soll der Art sein, daß sie sich gewöhnen iene Wassen zu tragen und zu führen, die sie bedürsen, um das Seelenheil der Ihrigen, das von unmenschlichen Feinden bestürmt wird, zu verteidigen und zu rächen.

Dieses Vorbild aller späteren Priesterseminarien ward die Lieblingsstiftung Lopolas. Die Erfolge waren augenscheinlich. Julius III. dachte schon daran, ein gleiches Colleg für die nestorianischen Armenier zu errichten, ein Plan, den sein Tod vershinderte, den aber spätere Päpste wieder aufgenommen haben. Us Paul IV. alsbald dem Colleg die Unterstützung entzog, spannte Ignatius seine Mittel aufs Aeußerste an, um diesen Keim einer

römischen Propaganda nicht eingehen zu laffen.

So ward jenes Collegium Germanicum gestistet, das die Pssanzstätte der Gegenresormation für Deutschland wurde, das der Ausgangspunkt des modernen Ultramontanismus geblieben ist. Bis dahin waren auch diejenigen Deutschen, die sich der Resormation nicht angeschlossen hatten, nicht blindlings Anhänger der päpstlichen Ansprüche; sie waren Katholisen wie jene Fürsten auf dem Reichstag von Worms, die zwar Luther in die Acht erklärten, aber zugleich die 100 Beschwerden gegen den Papst zusammenstellten, welche an Heftigkeit Luthers Angriffen gleichstamen. Von jest ab ward aber in Rom selber ein Geschlecht erzogen, das dem Zauber der Weltstadt und der sestgefügten geistlichen Weltmacht unterlegen war, das seine Heimat in Kom hatte, dessen Bildung zwar reichhaltig aber durchaus undeutsch war. Mit Stolz konnten die Jesuiten bald lange Listen glänzender Namen von Kursürsten und Fürsten, Kardinälen, Erzbischöfen, Aebten

und Gelehrten aufstellen, die diese Schule durchlaufen hatten. Mancher bedeutende Mann ist darunter. Die Macht der Jesuiten beruhte fortan auf diesen ihren Schülern, die sie nach ihrem Bilde geformt hatten.

Wie in Rom, so war auch im übrigen Italien die Gefell= schaft bald zu Hause. Benedig war hier ihr Ausgangspunkt ge= wesen und nie gab Ignatius eine einmal angefangene Thatigkeit auf. Er blieb im Briefwechsel mit seinen dortigen Freunden, er schickte das freisprechende Breve und die bestätigende Bulle zuerst hierher. Auch genoß er das Interesse des Rates, und dieser war die erste italienische Behörde, die den Bapft um Jesuiten bat. Ein reicher vornehmer Prior setzte Janatius bald in Stand in Badua das erste italienische Colleg zu gründen. Hier wirkte Lainez, wenn auch mit langen Unterbrechungen. Aber auch entgegengesette Stimmen machten sich bald Anfangs geltend, die es ahnen ließen, daß auf die Dauer der Orden unvereinbar fein werde mit dem venetianischen Staatswesen. Benedig hatte selbst zu viel Jesuitisches an sich; zu sehr beruhte dies Gemeinwesen auf der unbedingten Unterwerfung des Einzelnen unter eine ohne Verantwortung handelnde Staatsgewalt, zu fehr bedurfte es als Mittel der Denunziation und des Geheimnisses, als daß es eine solche Genossenschaft ungestraft hätte in sich aufnehmen können.

Wie Benedig für den Osten Italiens, so war Florenz für die Mitte entscheidend. So lange die Jesuiten in der Mutterstadt der italienischen Bildung nicht festen Fuß gesaßt hatten, sehlte ihnen der bedeutendste Erfolg. Diese Bürgerschaft, die mit Recht stolz war auf ihre Bildung, diesen Medicäer Cosimo, den klügsten Fürsten Italiens, der wie seine Ahnen den Vilbungsstolz pflegte als ein Mittel seiner Herrschaft, mußte man anders gewinnen als die verwilderten Bürger der Romagna und die rohen Bauern der Lombardei. Hier bedurfte es des Klügsten der Klugen: Lainez. Er sand bei der Gemahlin des Herzogs, einer gedorenen Spanierin, zuerst Anschluß; seine Persönlichkeit, seine Predigten interessierten; es war der ausgesprochene Wille Cosimos den Jesuiten in Pisa, das er auf alle Weise zu heben bemüht war, ein Colleg, in Florenz ein Proseshaus zu bauen.

Allein Lainez war an mancherlei Orten nötig, und Polanco. ber ihn hier ersetzen sollte, verstand sich minder gut auf die Menschen. Dieser Prediger der Gegenresormation konnte sich in die Gesellschaft der Renaissance nicht finden; den Anspruch einer völligen Sitten= und Gedankenanderung, den er erhob, hatte in dieser Stadt selbst ein Savonarola nicht durchsetzen können; wie viel weniger konnte es ein Polanco! Ignatius hielt ihm seinen Mifgriff vor, daß er folche Dinge begehrt habe von Cofimo, einem Manne, der immer auf der Lauer stehe um die Menschen zu beobachten, die sich ihm anschließen, und daß er sich nicht an der Gunft eines gutgesinnten Fürsten habe genügen lassen. Lainez kehrte nach Florenz zurück und nach einigen Jahren hatte er sein Ziel erreicht. Das neue Florentinercolleg ließ Ignatius sofort nach dem Muster des Collegium Romanum mit besonderer Berücksichtigung der humanistischen Fächer einrichten. Auch hier lag fortan der Unterricht der gebildeten Jugend in der Hand der Jesuiten.

In Florenz hatte Lainez die Früchte einer langen Arbeit zu ernten; Genua hat er im Sturm erobert. Um die endlosen Wirren und Blutsehden der wilden Corsen zu schlichten, hatten die Genuesen schon früher einige Jesuiten gebraucht; diese waren zum Ziele gelangt, hatten aber auch allerlei üble Nachrede auf sich geladen. 1550 forderten nun einige angesehene Männer Lainez auf in Genua selbst zu predigen. Ignatius, der doch sonst diesem seinem Genossen den Ungeheuerste unbedenklich zusmutete, gab sich sein berechnend den Anschein, als ob er den Genuesen ein kostdares, zerbrechliches Gesäß der Inade anverstraue. Er schriede: Lainez werde im Spital wohnen, sich der Krankenpslege hingeben wollen, das solle man durchaus nicht dulden; das halte sein Körper nicht aus. Da es Lainez dennoch that, hat er sicherlich selber keinen gleichlautenden Besehl von Ignatius erhalten.

Nun begann er einen wahren Predigtsturm auf die Genuesen loszulassen, den er ganz ihren Verhältnissen anpaste. Mit bessonderem Entzücken vernahm man den Cyklus über Kausmannsichaft und Christentum, in dem Lainez die verzwicktesten Feinsheiten und Geschäftsgebräuche des Großhandels kasuistisch entwickelte, um sie mit der christlichen Sittenlehre in Einklang zu

bringen, einiges auch abzulehnen. Wir wissen leider nichts Näheres über den Inhalt. Eben damals begann die fatholische Kirche ihre alte, stets versehrte und nachgerade unmöglich gewordene Wirtschaftslehre, die alles Zinsennehmen für sträslichen Wucher erklärte, fallen zu lassen. Ignatius hat selber einmal die Errichstung eines Monte di Pieta, eines christlichen Bants und Leihhauses, in Rom in's Auge gefaßt. Dies war wohl auch Lainez' Richtung.

So fielen auch die tleinen Fürstentumer und die unter papstlicher Herrschaft noch immer halbfreien Städte der Romagna im erften Anlauf den Jesuiten zu. Dort, wo man stets nach den Erschütterungen der Bürgerkampfe und Geschlechterfehden den fühneuden Priester bedurfte, traten sie als Volksprediger auf; hier waren fie an ihrem Blat als Beichtväter. In Ferrara besonders legten sie ein Probestück ab. Hier machte sich protestan= tischer Einfluß in der Bürgerschaft und an der Landesuniversität geltend; Herzog Hercules von Este wollte und konnte diesen in seinem kleinen Polizeistaate nicht bulden, wenn ihn auch die krummen Pfade seiner Politik öfters den deutschen Protestanten näherten; aber in feiner unmittelbaren Nähe, bei feiner Gemablin Renata fand das neue Bekenntnis Teilnahme und bald Zustimmung. Die hochsinnige feingebildete Frau blieb mit Festigkeit auf dem einmal als mahr erkannten Standpunkt. Ihr Gemahl und sein Beichtvater, ber Jesuit Lepelletier, den Ignatius als Landsmann Renatas — sie war die Tochter König Ludwigs XII. — hierher geschickt hatte, begannen eine Reihe von kleinlichen Qualereien. Der Jesuit rühmte sich schließlich sie doch überzeugt zu haben; aber es war höchstens eine äußerliche Folgsamkeit, die er erreicht hatte, und die edle Fran war auch weiterhin nicht vor Demütigung geschütt.

Am leichtesten gelangten die Jesuiten da in Italien zum Siege, wo die spanische Herrschaft ihnen den Boden geebnet hatte. Einstmals war Ignatius in Castilien selbst versolgt worden, im Ausland aber, zu Paris, Antwerpen, London hatte er bei den spanischen Kausleuten Aufnahme und Unterstützung gefunden. So war es auch jetzt: während man in der Heimat selbst mißtrauisch die aus dem eigenen Geist hervorgegangene Gesellschaft betrachtete, waren alle jene Spanier, die sich einmal vom Boden des Vaters

landes gelöst hatten, ihre geborenen Vertreter. Und auf solchen Männern beruhte damals Macht und Ansehen des spanischen Namens. Neapel ward besonders Salmerons Birkungsseld; die seggi, die Adelsabteilungen der Stadt, stritten sich lebhaft vor Ignatius, bei welcher von ihnen er die Fastenpredigten halten sollte; der große Vizekönig Karls V., Toledo, nahm lebhaften Anteil am Orden, seine Tochter war die Herzogin von Florenz.

Noch höher war die Gunst, int der Ignatius dei Juan de Bega, dem Vizekönig von Sizilien stand. Predigt, Klosterresorm, niederer und höherer Unterricht, eröffneten sich rasch der Gesellschaft. Die Stadtodrigkeiten wetteiserten mit dem Vizekönig. Wessina begehrte schon 1551 eine Jesuitensuniversität, und nur die Unzuträglichkeiten, die aus der Abhängigkeit von einer sehr wandelbaren Stadtverwaltung erwuchsen, verhinderten die rasche Aussührung des Planes. Weit darüber hinaus gingen die Absichten Lopolas. Sizilien ist die Brücke nach Afrika. Die Käubereien der Barbaressen wurden trot des glänzenden Feldzugs Karls V. gegen Tunis immer unerträglicher; und nur von hier aus konnte ein Ungriffskrieg erfolgen.

Schon lange ftand Janatius mit Juan de Bega über einen solchen im Briefwechsel. Als 1550 ein Zug gegen Tripolis er= folgte, ordnete er Lainez selber ab, um gleichsam der Beter von Amiens dieses Kreuzzuges zu sein. Er erwirkte vom Papst für das Heer einen eigenen Jubiläumsablag und teilte dies den Soldaten in einem friegerisch lautenden Armeebefehl mit. Lainez bewährte sich in dieser Rolle wie in jeder andern. Wie für das Konzil von Trient, wie für die feine Gefellschaft von Florenz, wie für die Kaufleute von Genua und Benedig, wie für die verkommenen Landstreicher der Maremnen, so fand er auch für die Soldaten gerade das Wort, das packt und gundet. Aus dem Stegreif, etwa wenn nach heftigem Sturm die Flotte an einer wuften Insel ankerte, sprach er am liebsten. Höher als diese Erfolge ist ihm anzurechnen, daß er mit der Unerschrockenheit und Thatkraft, die solchen Brinzipien = Menschen eigen ift, in dem ungefunden Tropenlande mufterhaft das Lazarethwesen organisierte.

Der Feldzug hatte keinen rechten Erfolg; im Jahre 1554 ließ Ignatius deshalb Vega einen ausführlichen Plan überreichen, wie der Krieg zu führen sei. Hier spricht noch einmal ganz der alte Soldat aus ihm: nicht als ein dilettantischer Pläneschmied sondern als ein ruhiger Organisator erscheint er auch hier. Sein Scharf= blick hat sofort erkannt, was Not thut: eine stehende Flotte, min= deftens von 2-300 Schiffen. Die Vorteile einer folchen, geift= liche wie weltliche, liegen auf der Hand; auch daß durch sie das spanische Uebergewicht über Beinrich II. von Frankreich, den Bundes= genossen der Türken, gesichert werde, hebt er hervor. Um die Mittel flüssig zu machen, muß er natürlich auch eine regelmäßige große Besteuerung vorschlagen, die aber doch in jedem Fall erträglicher sei als die unaufhörlichen Verwüftungen der Seeräuber. Nun nennt er zwar die Granden und Ritter als Beisteuernde, für die es ehren= voller sei Galeeren zu rüften als große Schlöffer zu bauen und glanzende Gefolge zu halten, auch die Raufleute und Seeftädte, denen der nächste Gewinn zufalle; er glaubt auch: man werde von Portugal, Toskana und Genua Hilfe erlangen können; die Hauptsache bleibt aber boch: eine recht ausgiebige Besteuerung der Orden und der Geiftlichkeit. Daß diese in Spanien sowenig wie irgendwol anders sich freiwillig hierzu entschließen würden, weiß Janatius recht aut. Dazu foll sie benn ber Papst zwingen. der, "wenn ihm Gott so viel Geift giebt, mit Geld helfen wird. wenn nicht, doch jene Bestimmung zugestehen wird, was auch nicht wenig ist."

Ein sachliches Bedenken kannte Ignatius hier so wenig, als wenn er ruhig die Gesellschaft Jesu mit Gütern eingegangener Alöster anderer Orden ausstatten ließ. Auch war eine Besteuerung der Geistlichkeit zu Zwecken eines Religionskrieges gar nichts Neues; dennoch ist es charakteristisch, daß die Herausgeber der Briefe Loyolas glauben ihn ausstührlich rechtsertigen zu müssen, daß er so vernünftig gewesen ist. Der von Unabhängigkeitsgelüsten nicht freien spanischen Kirche derart die Macht Koms zu Gemüte zu führen, war ein Nebenzweck, den Ignatius bei seinem Plan versfolgte.

Rein nennenswertes Hindernis stellte sich also der Gesellschaft in Italien entgegen. Der Humanismus hatte seinen Ablauf gefunden, die Reste der Selbständigkeit waren von der Inquisition und der spanischen Herrschaft gebrochen. Die Gesellschaft Jesu trat einfach in die Lücke ein, die geblieben war. Ganz andere Schwierigkeiten bauten sich für sie in dem Lande ihres Ursprungs, in Spanien, auf. Hier, wo es eine festgefügte, mit den nationalen Erinnerungen eng verknüpfte Kirche gab, fanden sie keine solche Lücke. Noch stand der allgemeine Berdacht gegen Ignatius hier einer volkstümlichen Wirksamkeit entgegen. Da war es wiederum der Hof, den man zuerst zu gewinnen trachtete.

Eine mächtige Fürsprecherin hatte hier Ignatius in ber alten Erzieherin Karls V. und Philipps II., Leonor Mascarenas. Sie hatte ihn schon in seinen Bilgerjahren kennen gelernt und bewundert: jest ward sie seine regelmäßige Correspondentin. Als Kaber und Araoz nach turzem Aufenthalt in Portugal den Hof von Madrid berührten, wußten fie fich bald in die Mode zu bringen. beiden stellten in ihren Persönlichkeiten die aristokratische und die plebejische Seite der Gesellschaft dar, ihre Ideen waren neu. ihr Auftreten würdevoll und gewandt zugleich, und was an diesem Hofe von besonderer Wichtigkeit war: sie blieben auf keine verblüf= fende Frage die treffende Antwort schuldig. Besonders die Damen bes Hofes suchten ihren geiftlichen Rat. Dem Janatius wurde fein Better Araoz bald zu weltmännisch; er verwarnte ihn: der Verkehr mit großen Herren sei nicht der Zweck der Gesellschaft sondern beständige Arbeit in Rrankenhäusern, Gefängniffen, in allen Liebeswerken; aber er verlängerte doch Araoz von Jahr zu Jahr die Erlaubnis am Hofe zu verweilen. Seit 1545 ward er auch Provinzial von Spanien.

An der Universität, auf der Ignatius zuerst studiert hatte, in Alcalá, erhob sich auch das erste spanische Colleg der Gesellsschaft. Rektor war Villanueva, ein schon älterer Mann; er des saß keinerlei gelehrte Bildung aber um so mehr Klugheit und Ersahrung; Ignatius stand in stetem Brieswechsel mit ihm. An der größeren kastilischen Schwester-Universität, Salamanca, ver-anlaßte bald der Kardinal Mendoza, ein Mitglied der damals einsslußreichsten Familie, die Gründung eines Collegs, das unter der Leitung von Miguel Torres stand.

Wichtiger noch waren die Fortschritte, die man in Aragonien machte. In Barcesona hatte Ignatius seine alten Berbindungen; hier war es auch, wo der Vicekönig von Catalonien, Franz Borja, die Bekanntschaft bes Orbens machte. Er, der dritte General und der dritte Heilige der Gesellschaft, ward für sie nächst Ignastius, Lainez und Franz Xavier die wichtigste Persönlichkeit überhaupt.

Ueber alle andern Abelsgeschlechter ragte der Meinung der Spanier nach das Haus Borja hervor. Mehrfach verwandt mit dem Königsgeschlechte — auch Franz Borja war ein Entel Ferdinands des Ratholischen -- war doch sein höchster Ruhm, daß es allein unter allen Spaniern der Kirche zwei Papste gegeben hatte. Uns freisich erscheint durch einen Alexander VI. und durch seinen Sohn Caefar Borja dieser Name mit Fluch beladen; in den romanischen Ländern urteilte man anders, obwohl die Zeit ihrer Schandthaten so wenig zurücklag. Und diese Calixtus, Ale= rander, Caesar, hatten sich doch auch nur als echte Spanier ge= zeigt. Wie ein Pizarro in Peru, so hatten diese Emporkommlinge im Gefühl ihrer neuen Macht, in einem verbrecherischen Größen= wahnsinn, der nicht ohne einem Anflug von Originalität ist, auf bem Stuhl Betri gehauft. Es war ein Lieblingsgedanke ihres Nachkommen Franz Borja, ihre Leiber und die aller Bischöfe. welche aus dem Hause Borja hervorgegangen, in die Prachtfirche zu übertragen, die er den Jesuiten in Rom bauen wollte. Sie sollte zugleich ein Ruhmestempel seiner Familie werden. Ignatius ging mit Wärme auf den Plan ein, aber später scheint man doch in einer Ausstattung mit solchen Reliquien ein Bedenken gefunden zu haben.

Wie sich aus gleichen Eigenschaften der Seele unter dem Einfluß verschiedener Zeiten und Verhältnisse ganz entgegengesette Charaktere entwickeln können, dasür ist der Vergleich der früheren Borjas mit Herzog Franz ein merkwürdiges Beispiel. Ein phantastischer Ehrgeiz, die Haupt-Leidenschaft der Spanier, bildete hier wie dort die Grundlage; große persönliche Liebenswürdigkeit, Gewandtheit, Schönheit, ein treffender praktischer Blick gesellten sich hinzu. Prächtige Werke auszuführen, die "magnissieentia" diese Schwärmerei der Renaissance, zu üben war für Franz Borja höchster Genuß; was er mit Anspannung aller Kräfte binnen kurzer Zeit in seinem Herzogtum Gandia geleistet hat, ist wirklich bewundernswert. Dieser Mann erkannte in den Jesuiten vom

ersten Augenblick den verwandten Beist: wie er waren fie Spanier und Renaissancemenschen zugleich. Als ihm Sanatius seinen Lieblingsschüler Torres zusandte, gewann ihn jener alsbald völlig. In den geiftlichen Uebungen faßte Franz Borja den Entschluß selber bem Orden beizutreten. Indem ihn Ignatius, der über einen folden Gewinn hocherfreut war, aufnahm, hielt er ihn doch in der Weltlichkeit zuruck. Jahrelang behielt Franz Boria noch Die Verwaltung seines Herzogtums, bis er dies seinem altesten Sohne übergeben konnte und die übrigen Rinder versorat hatte. Dann machte er eine Pilgerfahrt zu ben Stätten von Lonolas Jugend; gern hätte er wie diefer auch eine Epoche ausschließlich innerer Erfahrungen durchgemacht; aber dazu ließ ihm Janatius teine Zeit. Der Arbeitstreis Franz Borjas erweiterte fich nur, seitdem er Jesuitenpater geworden war. Seine Reise nach Rom und durch Italien, mit beffen Fürsten er zum Teil verwandt war, glich einem Triumphzug. Eine so vornehme Bekehrung mußte Auffeben machen; von Seiten des Papftes und des Raifers konnte sich Borja der Anerbietungen des Kardinalshutes kaum erwehren. Ueberreichlich strömten seine Gaben — denn das Gelübde der Armut schien einstweilen für ihn nicht zu gelten bem Orden zu, beffen Mitglied er war. Das Collegium Romanum, seine Stiftung, gedachte Ignatius ursprünglich Collegium Borgianum zu nennen.

Auch in Spanien nahm er weiterhin eine Ausnahmestellung ein; unermüdlich war er hier thätig dem Orden in den einzelnen Provinzen die Bahn zu brechen, aus eigenen Mitteln, aus denen seiner Verwandten, mit Hilfe des Königs, Collegien zu bauen. In den letzten Lebensjahren Loyolas hatte man eigens für ihn die Stellung als Generalinspektor des gesamten Ordens auf der pyrenäischen Halbinsel geschaffen, die ihm die Provinziale untervordnete.

Die Gesellschaft bedurfte aber in Spanien auch eines so mächtigen Protektors, um allen Angriffen zu widerstehen. Wo nur immer auf breiterer Grundlage eine Wirksamkeit von den Jesuiten angestrebt wurde, erhoben sich Feindseligkeiten. Inmitten der ersten glänzenden Fortschritte war es ihnen bedenklich, daß man ihnen den Namen "Papisten" gab. Nie erlosch ganz das alte

Mißtrauen. Es bot genug Gelegenheit für Ignatius, den unersichütterlichen Gleichmut zu üben, der ihm fast als die höchste der Tugenden galt. Einem Dominikaner, der sich vernehmen ließ: er wolle der Gesellschaft ein Feuer anzünden von Perpignan bis Granada, schrieb er: "gerade das wünsche er: ein Feuer des heisligen Geistes."

Bald darauf trat in Salamanca der bedeutenofte lebende Scholaftiker Spaniens gegen die Gesellschaft auf, Melchior Cano, ein Mann, deffen Ansehen zu fest wurzelte, als daß die Jesuiten hätten von ihm absehen können. Auf dem Konzil von Trient soll er sich mit Lainez überworfen haben; er selber sagte: schon seit 15 Jahren habe er das Werden der Gesellschaft beobachtet und den Zusammenhang Jnigo Loyolas mit den Alumbrados geargwohnt. In dunkeln Worten fing er zuerst an zu predigen: man folle sich hüten vor den falschen Propheten; aber gang Sala= manca zeigte dabei mit Fingern auf die Bäter. Bald verkundigte Cano auch öffentlich, was er anfangs nur im Privatgespräch geäußert: die Theatiner - so nannte man die Jesuiten noch in Spanien - seien die Vorläufer des Antichrift. Bang überein= ftimmend mit der bald beginnenden protestantischen Bolemik suchte er die Bilder der Apokalypse in diesem Sinne zu deuten; ein Zug. ber freilich auf die Proselytenmacher aller Zeiten paßt, war für ihn entscheidend: daß jene sich in die Häuser drängen und ben Weibern Strupel in den Ropf feten.

Ignatius wollte um jeden Preis eine öffentliche Besprechung solcher Dinge in dem von Mißtrauen erfüllten Spanien vermeiden; er ließ Cano von den Jesuiten kaum antasten; nur seine Verbündeten sührte er gegen ihn ins Feld; auch der General des Dominikanersordens, dem Cano angehörte, war darunter. Aber aus solchen Autoristäten machte sich der Gelehrte wenig. Im Gegenteil! Er predigte öffentlich: das sei eines der Dinge, welche die Christenheit verwirrt hätten, daß die großen Prälaten verführt durch den Umgang mit Frömmlern neue allzuserie Orden bestätigten, die sich nicht um Askese, nicht um Abtötung des Körpers, nicht um gottesdienstsliche Uedungen kümmerten. Auf diese Dinge legte der Doministaner Wert; daß er unbotsam gegen seinen Oberen war, hätte in Ignatius Augen mehr als alles dies gegolten.

Aber auch als spanischer Batriot redete Cano. Als i. J. 1557 zu ihm die Kunde gedrungen war, daß Karl V., bis dahin ein offenkundiger Gegner der Gesellschaft, bewogen durch den Umgang mit Franz Borja, im Aloster zu San Just die exercitia spiritualia durchmachen wolle, da schrieb Cano an den Beicht= vater des kaiserlichen Einsiedlers einen flehentlichen Brief: Er habe noch nie gesehen, daß solche, die sich den Uebungen unter= zogen, bessere Christen geworden seien, wohl aber schlechtere Ritter. "Ich bildete mir bisher ein, daß die Gnade nicht die Naturkraft zerstört, sondern sie vervollkommnet, und daß die Uebungen eines Christen das ritterliche Wesen nicht vernichten, sondern daß sie den Herrscher und König zum noch besseren Herrscher und König machen. Jene aber machen die Ritter, die sie unter ihre Hände bekommen, statt zu Löwen zu Hühnern, und die Hühner zu Rüchlein: und wenn der Türke nach Spanien eigens Leute geschickt hatte, um Nerven und Kräfte zu vernichten, die Soldaten Beibern, die Ritter zu Krämern zu machen, so hätte er zu seiner Absicht keine bessern Leute mählen können als diese, von denen Em. Ehrwürden fagt: es ift der Orden der Geschäfte." Jedoch er sei, so meint er, wie Cassandra, die ihre Stimme erst erhoben habe, als Troja schon rettungslos verloren ge= wesen sei.

Es ist die Gesinnung des Altspaniers, für den Ritterlichkeit und Glaubensfanatismus zusammenfallen, die in diesen Worten atmet. Die Jesuiten haben sich ängstlich bemüht, Canos Prophezeiung aus den Thatsachen zu widerlegen; sie haben mit Stolz darauf hingewiesen, in wie viele Schlachten ihr friegerischer Orden Feldprediger entsendet hat, sie haben sich gerühmt, daß die beiden größten Kriegshelben Spaniens, Alexander Farnese und Don Juan d'Austria, in ihrer Hand gewesen seien. Und doch liegt in jenen Worten Canos ein Stück Wahrheit. In dem Erschlassungsprozeß der spanischen Nation fällt dem Einfluß der Vesuiten eine bedeutende Kolle zu. Was waren denn die Exerzitien anders als der Niederschlag der Wandlung, die Ignatius vom altspanischen Ritter und Glaubensstreiter zum leidenschaftselosen Universalmenschen durchgemacht hatte? Und wenn auch bei ihm diese Leidenschaftslosigseit vielleicht nur Schein war, bei den

Nachfolgern konnte sie zur vollen Wahrheit werden. Wenn Melschior Cano von der Vernichtung der Naturkraft durch die Jesuiten redet, während er zugleich ihre Verachtung der Aksese rügt, was ist das anders als der Ausspruch jenes Karthäuserpriors, den sich die Jesuiten besonders hoch anrechneten: "Sein Orden töte die Sinnlichkeit ab, um des Geistes Herr zu werden, die Gesellschaft Jesu aber breche den Geist, und unterwerfe sich dadurch auch völlig den Körper!"

Die Feindschaft des angesehenen Gelehrten war unbequem und hatte gefährlich werden konnen; ber Angriff, ber von Seiten bes erften Kirchenfürsten Spaniens erfolgte, war beibes zugleich. Erzbischof Siliceo von Toledo hatte der Gesellschaft anfangs nichts in den Weg gelegt; er schien ihr Gönner. Da gab eine Frage ber Kirchenzucht Anlaß zum Ausbruch eines längst vorhandenen Grolles. Die Jesuiten förderten überall den häufigen Gebrauch des Abendmahles. Eine Uebertreibung lag nahe, und in den taftilischen Städten gingen einzelne Briefter so weit, daß fie ihren Anhängern zweimal täglich die Hostie reichten. Die betreffenden Geistlichen bezeichneten sich selber als Freunde der Jesuiten, und diesen war es unmöglich, sie ganz von sich abzuschütteln. Siliceo nahm den Zusammenhang als erwiesen an und verbot der Gesellschaft die Ausübung aller geiftlichen Amtspilichten. Im Grunde aber lagen bei ihm noch andere bewegende Ursachen vor: den Un= spruch Seelsorge zu üben und sich doch der bischöflichen Recht= sprechung nicht zu unterwerfen, wollte er nicht dulden. Angesichts ihrer Brivilegien konnte er zwar auf die Dauer die geistliche Thätigkeit der Jesuiten nicht hindern, um so schärfer forderte er jene Unterordnung.

Ignatius war äußerst erbittert über diesen Mann, der nichts erreichen werde, da es nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden einen gebe, der über ihm stehe und nicht zulasse, daß das Werk Gottes gehindert werde. Gott möge ihm, so meint er, erst die Gnade geben sich selber zu resormieren, ehe er die Kirche zu resormieren beanspruche. Bei Papst und Kaiser warb Ignatius für seine Sache und fand wenigstens bei ersterem Unterstützung. Aber Siliceo war mächtig, seine Forderung lag im Interesse der gesamten Weltgeistlichkeit; Ignatius mußte öffentlich gegen ihn mit ausgesuchter Dennut austreten.

Auch stand auf Seite des Erzbischofs das Nationalgefühl oder vielmehr die Nationalichwäche der Spanier. In der Gesell= schaft befand sich eine große Anzahl Neuchristen, und gerade durch Franz Borja ward die Aufnahme dieser mißtrauisch betrachteten und hochmütig verachteten getauften Juden und Mauren gefördert. Db Janatius in diesem elenden Blutstolz das Verderben Spaniens erkannt hat, ist zweifelhaft, jedenfalls hatte er sich selber von ihm freigemacht: die klugen Röpfe der Semiten waren ihm schon recht, und diese lange Unterdrückten konnten in seiner Gesellschaft sich endlich auch einmal einen Anteil an der herrschenden Kirche er= werben. Freilich ward das Miftrauen gegen die Gesellschaft hier= durch nur noch vermehrt. Siliceo forderte geradezu: die Jesuiten follten bei der Aufnahme eine Geblütsprobe vornehmen, etwa wie eine Uhnen = und Adelsprobe in den deutschen Domkapiteln stattfand. Das war in der That eine ungeheuerliche Zumutung für den internationalen Missionsorden.

Nach wie vor blieb das semitische Element in der Gesellschaft so stark, daß nach Lainez' Tode König Philipp II. in Rom sich ausdrücklich ausbedang: wenigstens solle kein getaufter Jude zum General gewählt werden. Und das waren dieselben Neuchristen, zu deren Ueberwachung recht eigentlich die spanische Inquisition bestimmt war! Man begreift, daß Ignatius mit dieser seiner alten Bekannten jeden neuen Zusammenstoß zu vermeiden suchte, daß er deshalb für Spanien das Privileg der Gesellschaft sallen ließ, welches ihr Absolutions-Erteilung von der Sünde der Ketzerei zugestand, denn diese siel in den Geschäftskreis jenes Tribunals.

Uehnlicher Art war der Widerstand, den die Jesuiten in Frankreich fanden. Die alte Vereinigung in Paris war durch Ignatius von Zeit zu Zeit wieder ergänzt worden; aber sie ging über das gewöhnliche Maß einer Studenten-Verbindung nicht hinaus. Fast nur Spanier gehörten ihr an; als im Kriege Karls V. mit Franz I. alle Unterthanen des katholischen Königs aus Frankreich ausgewiesen wurden, löste sie sich auf. Da war es ein bedeutender und verhängnisvoller Augenblick, als der Karbinal von Lothringen Ignatius in Rom kennen lernte und rasch von ihm ganz gewonnen wurde. So ward das Bündnis zwischen der Gesellschaft Tesu und dem Hause Guise geknüpft. Durch den

Kardinal wurden Jesuiten auch bei Hose eingeführt; König Heinstich II. war ihnen günstig gesinnt, die Mittel zu einer Niederstassung wären bereit gewesen. Aber an der Abneigung des Parlaments, dieses geschworenen Verteidigers der gallisanischen Kirchenfreiheiten, scheiterten die Versuche.

Ignatius, der sonst gern schroffen Gegenfähen auswich, mußte hier zu einer Entscheidung drängen. Er sandte 1552 an Stelle des nicht ganz zuverläffigen Biole den bedächtigen und vorsichti= gen Broët nach Paris. Das Parlament, zum dritten Mal aufgefordert die Naturalisation des Ordens zu genehmigen, übertrug der Sorbonne ein Gutachten. Die Aussichten für die Gesellschaft waren trübe. Auch der Erzbischof von Baris, der an der Spike des französischen Episkopats eine mächtigere Stellung als selbst ein deutscher Kurfürst einnahm, trat gegen sie in die Schranfen, forderte zum mindeften die Unterwerfung unter seine Ge= richtsbarkeit und erklärte offen: Auch der römische Stuhl könne feine Privilegien verstatten, welche die Hierarchie auflösten. Und in diesem Sinne fiel auch das Edift der Sorbonne aus. Als ob fie fich gegen das Besiegeln des eigenen Todesurteils wehren wollte, sträubte sich die alte Metropole der katholischen Wissenschaft gegen den neuen Universitäts = und Gelehrtenorden, die Schlange, die sie selber im Busen genährt hatte. "Gine Gesellschaft, die auch den Uebelberüchtigten aufnehme, die keinen Unterschied von Mönch und Weltpriester machen wolle, die keine Ordensregel für das äußere Leben und den Gottesdienst gebe, die Sakramentgebrauch, Seelforge. Lehre ohne Unterschied der Orte und Personen zum Nachteil der ordentlichen Beistlichkeit ausübe, die allen Universitäten, allen Obrigkeiten und dem Bolk eine Last sei, die das Verdienst bes Klosterlebens aufhebe, welche die Tugend der Enthaltsamkeit und die fo nötige Uebung ber Cermonien und ber asketischen Strenge fraftlos mache, die Gelegenheit gebe von den andern Orden ab= zufallen — das fei die Gesellschaft Jesu. Rurzum: der ordent= lichen Geiftlichkeit entziehe sie den Gehorsam, den weltlichen und geistlichen Herren ihr Recht. Darum fei fie im Bunkt bes Glaubens gefährlich, eine Störerin des Kirchenfriedens, eine Umwälzerin bes Mönchswesens und überhaupt mehr zur Zerftörung als zur Erbauung geeignet."

Es sind in dieser Verurteilung so ziemlich alle Vorwürse zusammengedrängt, die jemals auf katholischer Seite gegen die Jesuiten erhoben worden sind, aber für den Protestanten hat es etwas Erheiterndes, daß man sich auf jener Seite mit besonderer Heftigkeit gegen alles verwahrt, wodurch gerade die Gesellschaft der Sauerteig des alten trägen Breies geworden ist.

Ungeheuer war die Aufregung, die durch das Edikt in Paris hervorgerusen wurde. Die Jesuiten waren eine Zeitlang das. Gesprächsthema der Boulevards — wie wir jetzt sagen würden — sie waren kaum in ihrer Freistätte, dem von der bischöslichen Gewalt eximierten Kloster St. Germain de Pré sicher. Klug strichen sie auch hier die Segel vor dem Sturm; Ignatius ließ nur die höslichste, gehaltenste Antwort nach Paris senden. Olasvius, der Rektor des Collegium Romanum, hatte sie versaßt. Er war selber Doktor der Sorbonne und schrieb so vertraulich, wie wenn er noch immer mehr jener als dem Orden angehöre.

Unterdessen hatte sich die Stimmung in Frankreich auch beruhigt. Leute, gegen die sich eine lebhafte Opposition erhebt,
werden dadurch doch immerhin interessant, und dus will in Paris
etwas bedeuten. Gerade weil Parlament und Universität so
heftig waren, siel den Jesuiten die Gunst des Hoses in erhöhtem Maße zu. Ihre Zusluchtsstätte war jenes Rloster St. Germain,
das im Herzen der Stadt gelegen den Vierteln der vornehmen Welt seinen Namen gegeben hat; und der Abt war stolz, auch
wieder einmal zeigen zu können, daß er sich um den Herrn Erzbischof nicht zu kümmern brauche.

Schon im nächsten Jahre verschaffte die Gunst der Guisen und des Bischofs von Clermont, de Prat, dem Orden auch sein erstes französisches Colleg zu Billon in der Auvergne. Lainez hat es dann rasch verstanden auf den Religionszesprächen im Kampf mit den Calvinisten sich zur wichtigsten Person zu machen. So bereitete sich die Stellung vor, die der Orden zum Unheil Frankreichs in den bald außbrechenden Bürger = und Religionsstriegen einnahm. Seirdem hat er nicht aufgehört in dem bunten Getriebe des öffentlichen Lebens Frankreichs einer der wichtigsten Kaktoren, oft der wichtigste zu sein.

Dasselbe Land, in welches die Jesuiten zuerst berufen wor-

den waren, war auch das erste, welches sie völlig in ihre Hand bekamen: Portugal. Merkwürdig, wie so ganz verschieden ihr Auftreten, ihr Schicksal in den beiden Nachbarländern war! Als Franz Xavier und Simon Rodriguez nach Indien aufbrachen, erregten sie in Portugal das größte Aussehen. Die Neuheit des Entschlusses, wie er den kühnen phantasievollen Geist Franz Xaviers ganz erfüllte, übte eine Art von Zauber aus. "Apostel" nannte das Bolk die beiden und ließ sich auch später diesen Namen für die Jesuiers aus Portugal: "der ganze Hof liegt ihnen zu Füßen, die Königin stellt die Exercitien an, alle Damen drügen sich zur Beichte, das Bolk staunt sie an, weil sie immitten dieses Glanzes Entsagung und Demut üben, und sie können trot besten Wunsches nicht zur volkstümlichen Thätigkeit gelangen. Trot allem aber sehnen sie sich nach Indien."

Ravier ging, Rodriguez wurde zurückgehalten. Er brauchte die Stimmung nicht mehr zu schaffen, sondern sie nur festzuhalten und auszubeuten. Zu solcher Aufgabe war er ganz die richtige Persönlichkeit, ein überaus gutmütiger, beguemer und läffiger Mann, eitel und deshalb schwach - man begreift kaum, wie er in den Rreis der andern gekommen ift. Aber selbst in seiner Sand wirkten die Bringipien, die er von Ignatius empfangen hatte, zumal die Uebungen und die Gaffenpredigt; die übrigen schwächte er ab. Das erste Colleg der Gesellschaft überhaupt ward zu Coimbra gestiftet, eine große Anzahl von Scholaren ohne besondere Auswahl aufgenommen. Binnen furzem war das Col= leg von einem gewöhnlichen Kloster nicht zu unterscheiden. Die Astese in ihren barocksten Formen zu üben suchte jeder, und zwar, was Ignatius besonders ärgerlich war, jeder auf eigene Hand. Wir erfahren die wunderlichsten Ausschreitungen. Bas mochte wohl Janatius benken, wenn er in Robriquez' Briefen als etwas Lobenswertes fand, daß ein junges Mitglied des Collegs um den Spott der Welt besonders herauszufordern und die Selbstachtung recht zu verleugnen, völlig nacht durch die Stragen der Hauptstadt ging? Balb schien es manchem, als ob es im Colleg nicht genug der Rafteiung gebe, fie verließen es um fich als Einfiedler ins Be= birge zurückzuziehen. Einen solchen Abtrunnigen, Antonio Munis. einen Verwandten von Franz Vorja, erfaßte dann wieder die Reue; von Unruhe getrieben wanderte er nach Rom, um sich Ignatius zu Füßen zu wersen. Als verwahrloster Bettler kam er hier an und erlag bald den Nachwirkungen der ungewohnten Strapazen. Ignatius war viel zu klug, um den schwankenden Jüngling verantwortlich zu machen; um so schärfer verurteilte er den Geist, aus dem solche Verwirrung hervorging. Gott möge dem Mann verzeihen, der solche Zerstörung verschuldet habe, schrieb er später erbittert über Simon Rodriguez. Und doch tras auch diesen der Vorwurf nur halb: er war zu einer Zeit aus der Verbindung mit den übrigen Genossen gekommen, als die Prinzipien noch nicht seh ausgestaltet waren, als es eine Wirksamkeit in Kom noch nicht gab, als das Abenteuerliche von Ignatius' Wesen und seinem Werk noch nicht ganz abgestreift war.

4

Schon in den ersten Jahren hatte Faber eine Schilderung von den Zuständen entworfen, die er in Portugal vorgefunden, welche bei Ignatius den Entschluß reifte, Rodriguez abzuberufen. Dem stand aber die Gunst des Königs, des unentbehrlichen Beschützers der Gesellschaft, entgegen. Ignatius wußte freilich recht aut, daß Rodriques felber dahinter stecke, wenn König Johann ihn für durchaus unabkömmlich erklärte. Schon im ersten Statuten= entwurf war es scharf verboten worden, daß ein Mitglied der Befellschaft mit irgend jemand, sei es auch bem Papft, über eine Sendung, ein Umt verhandeln dürfe, bei Rodriquez mußte man dies mit Stillschweigen übergeben. Janatius suchte so viele Jesuiten als mög= lich aus Bortugal, das im Berhältnis viel zu ftark befett war, berauszubekommen; immer kostete es ihm einen Rampf. Wenn er dann auch versicherte: die Gesellschaft sei durchaus des Königs Geschöpf, stehe ihm gang zu Gebote, so sah Johann doch nicht ein, was es Portugal nüten solle, wenn Ignatius für seine fizilianischen und spanischen Collegien Menschen und für seine römischen Stiftungen Geld begehrte. Und als Ignatius eine größere Anzahl niederländischer Resuitenschüler zu der höchst nötigen Ausgleichung und Abschleifung der beiderseitigen Gigenart nach Coimbra sandte, geschah das Unerhörte: die eigenen Benoffen wollten fie nicht dulden. Ginkunfte portugiesischer Collegien seien auch nur für Landestinder ba. meinte man. Die größte aller Gefahren lag

vor: um den Preis der geistlichen Herrschaft in Portugal sollte der Orden seinen internationalen Charafter verlieren. Ignatius aber wollte weder das eine noch das andere missen. Wir sahen schon, wie er vor allem durch seine Briefe zu wirken suchte. Es sind die gehaltreichsten, die er hierher geschrieben hat.

Unterbessen wußte er sich dem Könige unentbehrlich zu machen. Für die Beforgung von Reliquien und andern heiligen Erinnerungen, 3. B. dem Maß vom Fuße Christi, war Ignatius ein zuverläffiger Geschäftsfreund. Wichtiger aber ward die Bermittlerrolle, die er bald in dem Zwiespalt zwischen Johann und dem Bapfte übernahm. Der Papft hatte einen ehrgei= zigen portugiesischen Minister ohne Wissen bes Königs zum Kardinal befördert. Daß berartige Kardinäle dann alsbald anfingen eigene Politik zu treiben, hatte sich in Frankreich an Amboife, in England an Wolfen zur Genüge gezeigt, und Johann wollte diese Erfahrung nicht auch seinerseits machen. Ignatius gab ihm darin nicht Unrecht. Biel ernsthafter war ein anderer Streitpunkt. Portugal hätte auch gern seine Staatsinguisition gehabt wie das Nachbarland Spanien. Solange der kleine Staat im Aufstreben zur gewaltigen Kolonialmacht war, hatten die Könige mit starkem Arme die betriebsame judische Bevolkerung geschützt, fo oft der Fanatismus ein Gemetel zu veranstalten suchte. Sett war eine Epoche des Stillstandes eingetreten, und sofort wandte fich die beginnende Verstimmung gegen das stammfremde Clement. Das Mißtrauen wuchs nur, seitbem die Juden gewaltsam die Taufe empfangen hatten, und "Neuchriften" geworden waren. Da sollte nun die Inquisition helfen. Der Nuten, den dieselbe dem spanischen Königtum für die Feststellung der Souveränität gebracht hatte, wollte sich auch das portugiesische nicht entgehen laffen. Man fagte es in Rom dem Gefandten Johanns auf den Ropf zu, daß es dem Könige mehr um das Gelb als um das Seelenheil der Juden zu thun sei. Seine geistliche Prarogative zu Gunften eines staatlichen Tribunals — sei dasselbe noch so fanatisch katholisch — aufzugeben, fiel bem Papst gar nicht ein. Der Streit erhipte sich so, daß düsterblickende Auschauer sich schon das Bild eines Abfalls von Rom ausmalten. Solche Sorgen machte sich ein kühler Mann wie Janatius nicht. Er hielt daran fest, daß es doch eben ein besser katholisches Land als Portugal kaum gebe. So läßt er gleich im ersten Brief, den er in dieser Angelegenheit schrieb, auch den Kardinal von Burgos reden: "Ubfallen werde der König nicht, und wenn ihn der Papst mit Füßen trete. Ob man denn glaube, daß das Volk dort sei wie das Volk hier, und der König wie der von England, der schon halb außer der Kirche war, ehe er sich erklärte."

Je verdrießlicher der unmittelbare Verkehr geworden war, um so lieber wandte man sich von beiden Seiten an den bequemen Vermittler, der beiden nach dem Munde zu reden wußte. Wie gut das Ignatius dem Könige gegenüber verstand, zeigen seine von Betenerung der Ergebenheit überfließenden Briefe.

Seine ganze Zweizungigkeit zeigt er aber ben Opfern ber Berhandlung gegenüber. Die Neuchriften hatten einen Geschäftsträger, Diego Hernandez in Rom; man hatte ihn an Janatius gewiesen, und dieser gab sich mit ihm ein mehrstündiges Stelldichein im Bantheon. Sie schieden als die besten Freunde. Hernandez hatte beim Sakrament auf dem Hochaltar geschworen: er wünsche nichts als das größere Seelenheil der bekehrten Seelen, und Ignatius leistete denselben Schwur. "Aber damit meinte ich" schreibt er in einem Briefe. "wenn die Inquisition gesehmäßig eingerichtet ist und ihre Pflicht aut thut, so durfe man ihr kein Hindernis bereiten, besonders wenn sie nicht einen weltlichen Vorteil aus ihrer aufgewandten Mühe zieht." Und diesen schlechten Streich erzählte ber alte General mit demfelben Behagen, wie er es als junger Offizier mit einer gelungenen Kriegelist gethan hatte als "eine hübsche Geschichte, die mir passiert ist." In demselben Briefe rühmte sich Ignatius: nicht ohne sein Zuthun sei auch in Italien die Inquisition nach dem Muster der spanischen eingerichtet worden; er war später bereit, nötigenfalls seine Gesellschaft die Berwaltung der portugiesischen übernehmen zu lassen. Dazu kam es nicht. Diese ward eingerichtet aber dem eigentlichen Inquisitions= orden, den Dominifanern, übergeben.

Schon ehe diese Angelegenheit ausgetragen war, hatte Ignastius die lang beabsichtigte Umänderung mit dem Orden vorgesnommen. 1551 hatte er endlich einmal Rodriguez bewogen nach Kom zu kommen. Da hatte er sich mit eigenen Augen überzeugt,

daß es unmöglich sei den Mann in Portugal zu laffen. Er wagte das Aeußerste: Seinen nächst Lainez zuverlässigsten Freund, Miguel Torres, fandte er mit zwei Schreiben nach Liffabon, die berfelbe je nach ber Stimmung des Königs benuten sollte. Das eine war die Abberufungsordre für Rodriguez, das andere die Ber= zichtleiftung Lopolas felber auf seine Würde. Torres erkannte bald, daß er das erfte abgeben dürfe. Unter ehrenden Worten ward Rodriguez als Provinzial nach Aragon versett. Er fügte fich; aber der eitle Mann begehrte binnen furzem zuruck in die altgewohnte Umgebung. Sanatius gestattete ihm die Rückfehr, aber seine Anwesenheit schürte die Unzufriedenheit, die durch die Reformen des neuen Provinzials Miron und des Generalbevoilmächtigten Torres hervorgerufen wurde. Mit tiefer Erbitterung schrieb Ignatius fortan über diesen Mann, dem Gott die Ber= wüstungen verzeihen möge, die er angerichtet habe. befahl er ihm, sich nach Rom zu begeben; Rodriguez fand Ausflüchte: endlich unterzeichnete Janatius das Edift, das Rodriguez aus dem Orden stieß und übersandte es Torres zu beliebigem Gebrauch. Da fügte sich der alte Mitbegründer das Ordens. In Rom sette Janatius ein Gericht über ihn ein, das ihn zu einer, immerhin geringen Buße verurteilte, der sich Rodriguez nur sehr widerwillig unterwarf. Es ift für ben militärischen Geist ber Gesellschaft ganz bezeichnend, daß fie in ihrer offiziellen Geschichtsschreibung nie versucht hat, diese Vorgänge zu bemänteln, sondern sie erst recht als abschreckendes Beisviel ins volle Licht gerückt hat. Unterdefi ward mit Energie, anfangs fogar etwas zu rasch, die portugisische Broving des Ordens auf den gleichen Fuß mit den übrigen gesett: die Askese abgeschwächt, der Gehorsam verschärft, der Unterricht zur Hauptaufgabe gemacht. Wie nötig bas lette fei, fette Ignatius bem Rönige felber auseinander; an die Brüder aber schrieb er die berühmte Abhandlung über den Gehorsam, die Quintessenz seines Geistes.

Er konnte mit dem Erfolg zufrieden sein, und dieses Gefühl sprach sich in der Anordnung aus, daß alle Priester der Gesellsichaft allsonntäglich in der Messe des Königs von Portugal dankbar gedenken sollten. Mit solcher Scheinbezahlung wurde die geistige Herrschaft im Reiche Portugal vergolten.

Es war nicht das kleine Stammland allein, um das es sich hier handelte; wichtiger war, daß nur mit Hilfe der Portugiesen die hochfliegenden Miffionsplane der Jesuiten, die ersten ehr= geizigen Träume Lopolas, verwirklicht werden konnten. Hier kann es nicht die Aufgabe sein Franz Lavier auf seinen Missions= feldzügen zu begleiten; nur auf den Zusammenhang seiner Thätigkeit mit Loyolas anderen Beftrebungen möge hingewiesen werden. Leicht ift man geneigt ben Jesuiten ihre Missionsthätigkeit ebenso unbedingt zum Guten anzurechnen wie ihre europäische zum Schlechten. Beides gewiß mit Unrecht! Was Ignatius wollte: daß die Bäter ber Gesellschaft immer und überall dieselben seien, ift völlig zur Wahrheit geworden; nur daß jener glühende Gifer dem Seelenheil des Mächsten zu dienen und jene Bewandtheit, allen Alles zu werden, im Verkehr mit den Heiden liebenswürdiger erscheinen als in dem mit den geistig gleichhoch stehenden Regern. Eines freilich kommt hinzu, was recht eigentlich die Erbschaft ift, die Franz Lavier seinen Nachfolgern hinterließ: das warme Gefühl und die unerschrockene Vertretung der Unterdrückten. Haben fie sich auch öfters in den Mitteln der Volkserziehung vergriffen - daß sie sich überhaupt diese Aufgabe stellten und sie nicht in einförmig schematischer Weise, sondern möglichst vielseitig, mit Berückfichtigung jeder Volksindividualität durchführten, schon das allein ehrt ihr Wollen. Daß sie über ihre Schützlinge auch dauernd herrschen wollten, ist zu natürlich, als daß es ihnen jemand im Ernste verargen fonnte.

Ein Vorwurf aber bleibt bestehen: daß sie mit dem Scheine gearbeitet haben in einem Maße, daß er von der Unwahrhaftigkeit nur noch wenig entsernt war, und daß sie beim Scheine immer stehen blieben, wo derselbe zur Leitung der Gemüter dauernd brauchbar schien. Deßhalb haben sie auch die merkwürdige Gestalt Franz Xaviers in ein abgeschmacktes Bundergehäuse gesteckt, so daß es schwer ist sie auß demselben zu besreien. Wenn man vor Rubens gewaltigen Bildern, die der Verherrlichung Loyolas und Xaviers geweiht sind, diesen Meisterstücken der realistische dramatischen Malerei, steht, so fragt man sich: Bot denn daß Leben dieser Männer so gar keinen Stoff sür die Kunst, daß man zu fabelhaften Teuselaustreibungen und Totenerweckungen greisen

mußte? Daß man überall in dieser Weise für die Menge den Schein und für einen kleinen Kreis die Wahrheit in Bereitschaft hielt, ist recht eigentlich die jesuitische Erbsünde, die für den Prostestanten auch das Gute an ihnen geringwertig erscheinen läßt.

Die Einrichtung des Collegs zu Boa, die Auswahl der eigenen Thätigkeit und die Bestimmung über die Mitarbeiter mußte natürlich Frang Lavier fast vollständig überlaffen werden, Ignatius konnte wenig mehr thun als Schwierigkeiten aus bem Wege zu räumen, die durch die alte Praxis der Kirche bereitet wurden: den Gehilfen die Befugnisse geweihter Priefter zu verschaffen und die dem Papft reservierten Fälle für die Missionen außer Kraft zu erklären. Aber die Revision und oberste Ent= scheidung behielt sich Ignatius auch hier vor. Um der Gefahr des unthätigen Grübelns zu entgehen, deren Folgen er an der indischen Briefterkaste deutlich sah, hatte Lavier die Zeit des Rach= finnens über göttliche Dinge für die Schüler des Collegs aufs knappste bemeffen. Das billigte Ignatius, aber er wollte es mit dem Beten ebenso gehalten wissen. "Gine Stunde geftatten die Konstitutionen," schrieb er nach Indien, "und das ift auch ganz genug. Wenn jenes Klima weniger Meditation bulbet als bas unsere, so giebt es erst recht keinen Grund, die Gebete mehr auszudehnen als hier. Auch bei Thaten und Studien kann sich der Geist zu Gott erheben, und wenn man ihn ganz auf den göttlichen Dienst richtet, so ist Alles Gebet." So sah er auch weiterhin streng darauf, daß die Konstutitionen in Indien gleichmäßig durchgeführt würden.

Wenn nun auch Aavier aus Europa geschieden war in einer Zeit, als die Gesichtspunkte der Gesellschaft noch gar nicht festzgestellt waren, so hatte ihn doch das praktische Leben denselben Weg gesührt wie Loyola. Für seine Gehilsen war er besonders auf portugiesische Jesuiten angewiesen; da war er denn auf die unter jenen herrschende asketische Richtung und die Verachtung der Wissenschaft noch übler zu sprechen als Ignatius. Er setzte mit aller Entschiedenheit auseinander: solche Leute könne er gar nicht brauchen. Als ihn i. J. 1552 Ignatius nach Europa zurückberief, so wollte er zwar zunächst durch den merkwürdigen Mann die allgemeine Teilnahme an seinen Plänen und Zielen noch mehr

anfeuern, dennächst aber sollte Lavier auch persönlich die Ausswahl seiner Gehilsen vornehmen und die richtige Methode zu ihrer Ausdildung angeben. Der Tod ereilte den fühnen Bahnsbrecher zuvor. Sein letzter Brief, aus Japan geschrieben, ist merkwürdig durch die feinsinnige Art, mit der er die Zustände des Volkes schildert, mit der er die Vorteile, die durch die wissenschaftsliche Vildung und vor allem durch die den ostasiatischen Völkern gemeinsame Schrift abwägt. Daß er alsbald für seine Zwecke eine gelehrt-litterarische Thätigkeit in China ins Auge faßte, blieb für die Nachsolger ein Fingerzeig.

So hatte er auch in Vorderindien alsbald den Berkehr der Priester gesucht; es war seine erste wichtige Entdeckung, daß diese eine ganz andere Religion hatten als die Bolksmasse. zu der er in Goa von den Zweigen eines indischen Feigenbaumes herab redete. Eben das Colleg in Goa follte ihm dazu dienen die gebildeten Inder der Gesellschaft zu gewinnen; in ihnen fand er ein viel besseres Material als in der aus dem Abhub Bortugals que fammengeflossenen und hier halb heidnisch gewordenen europäischen Bevölkerung. Um so tiefer erbitterte es ihn, als er bei seiner Rückfehr nach Goa fand, daß der Mann, dem er den Vertrauens= posten des Rektors übergeben hatte, der Portugiese Gomez, die Inder aus dem Collea getrieben hatte. den Orden zu einem Hilfsmittel der Raffenherrschaft herabwürdigte. Gomez bot ihm Trop, und es war flar, daß er in den Europäern seinen Ruckhalt fand. Da warf Xavier seine ganze Autorität in die Wagschale: er sette es doch durch, daß Gomez verhaftet wurde. Als Gefangenen schickte er ihn nach Europa; er würde ihn aus dem Orden gestoßen haben, hatte er das Recht hierzu gehabt. Igna= tius war eher zur Milbe geneigt, aber Gomez kam nicht bis Rom; das Schiff ging zuvor unter.

Während sich in Sid und Oftasien sofort das weiteste Arsbeitsseld aufthat, hatte auf andern Missionsgebieten Ignatius nur Enttäuschungen zu machen. In Amerika standen bei dem Mißstrauen der Spanier einstweisen nur die portugiesischen Besitzungen offen, so gerne man wenigstens in Mejico Fuß gefaßt hätte. Auf Abessynien, wo die Portugiesen Einsluß gewonnen hatten, setzte man immer wieder trügerische Hoffnungen. Hier hätte es sich darum

gehandelt, für ein, dem Namen nach christliches Volk gleich eine ganze Hierarchie — einen Patriarchen und zwölf Missions bischöfe — aus den Reihen des Ordens hervorgehen zu lassen. Der Islam zeigte sich damals wie immer unzugänglich für die Mission. Auch sah Ignatius als echter Spanier in ihm viel eher einen Gegner, der mit Wassengewalt niedergeworsen werden mußte. Mit einer Aufopferung, der die Erfolge nicht ganz entsprachen, mußten einstweilen einige Jesuiten wenigstens den in den Vardareskenstaaten gesangenen Christen geistlichen Trost bringen und sie von dem, mit allen Shren bezahlten Glaubensabsall zurückhalten. Wichtiger war es, daß in den unter türtischer Herschäftstenben Ländern schon damals die Jesuiten ein gutes Vershältnis zur griechischen Kirche zu wahren wußten, das ihnen auch späterhin von Vorteil war.

Die Jesuiten haben bisweilen als Wappen der Gesellschaft die aufgehende Sonne gebraucht mit der stolzen Umschrift: omnia solis habet. "Was die Sonne bescheint, besitzt sie." Ignatius mochte dieses Ziel näher sehen als irgend einer seiner Nachfolger. Und doch mußte sein Hauptziel ein anderes sein: wie er die Ketzerei zertritt, so hat man seine kolossale Marmorstatue in St. Peters Dom gesetzt. Hür die Bekämpfung des Protestantismus gab es aber nur einen Schauplatz: Deutschland.

Unter den Stiftern der Gesellschaft war kein Deutscher gewesen; mühsam lernte nur Jay in späteren Jahren die Anfangsgründe der Sprache. Auch Peter Canisius noch, den die überschwängliche Berehrung der Katholisen als den zweiten Apostel
Deutschlands preist, war ein Niederländer aus Nymwegen gebürtig. Böllig fremd standen alle diese Männer dem deutschen Geistesleben gegenüber. Was der Jesuitismus an neuen Ideen aufzuweisen hat, ist durchweg romanischem Boden entsprossen. In dem
Deutschland des sechzehnten Jahrhunderts sahen sie nichts als
Verfall und Verderben. Darin gleichen sie ganz den jesuitisch
gebildeten Geschichtsschreibern unser Tage, nur dadurch unterscheiden sie sich zum Vorteil von jenen, daß sie auch schonungslos
die Zerrüttung des deutschen Katholizismus ausbeckten.

Nirgends war im Anfang weniger an eine dauernde Wirksfamkeit zu denken als in Deutschland; aber in kein anderes Land

ließ Ignatins auch seine leichte Kavallerie so viel ausschwärmen als in diesen gefährdetsten Besitz der Kirche. Die Jesuiten erscheinen in der Gesellschaft päpstlicher Legaten, und wiederum mußte es der Zufall fügen, daß gerade der milde Contarini sie zuerst mit sich führte. Zum Regensdurger Religionsgespräch hatte er auch Peter Faber mitgenommen, und das Scheitern desselben ließ bei diesem eine tiese Abneigung gegen solche Vermittlungseversuch zurück. So kamen auch Jay und Bobadilla mit Legaten zu Reichstagen; sie beobachteten, erstatteten Berichte, hielten sich aber mit ihrer Wirksamkeit zumeist an Spanier und Italiener. Mit Verwunderung sahen die Augsburger, eines solchen Anblicks längst entwöhnt, eine von den Jesuiten veranstaltete Geißelprozession, die aus den vornehmsten Herren des Hoses und Heeres Karls V bestand, durch ihre Straßen ziehen.

Schon aber suchte man auch einzelne angesehene Männer in das Interesse der Gesellschaft zu ziehen. Cochläus, der erste offene Feind Luthers unter den Humanisten, war auch der erste, der sich den geistlichen Uebungen unterzog; ihm folgte der ebenfalls vom Humanismus ausgegangene Gropper, der bald in der kölnischen Reformationssache die wichtigste Kolle spielte.

Die humanistische Bildung, wenn man auch im Orben die Borläuferin der Reformation in ihr fannte und deshalb Erasmus völlig ablehnte, gab doch öfters das Bindeglied zwischen Jesuiten und Protestanten ab. Schon 1543 machte Bobabilla eine Reise nach Rürnberg. So wenig ihm die freie und ungebundene Art des Redens in der Stadt gefallen mochte, erkannte er doch die Reigung des Bolfes für alle Bildungsintereffen und die Gaftfreiheit gegen alle Fremden bereitwillig an. Er verkehrte freundschaftlich, natürlich mit Hintergebanken, mit der evangelischen Geift= lichkeit, für deren Liebenswürdigkeit und Offenheit er ehrende Worte hat; Nürnberg schien ihm ber geeignetste Ort für eine Wirksamkeit. Dieses Urteil eines Jesuiten ift um so mehr hervorzuheben, da man neuerdings — und nicht nur auf fatholischer Seite — gerade an der Rürnberger Reformation die unleugbar vorhandenen Barten hervorhebt, indem man einseitig bie Meußerungen eines geistvollen aber verftimmten Staatsmannes, Willibald Pirkheimer, und seiner kleinlich behandelten Schwester, der charaktervollen Charitas, zu Grunde legt.

Diejenigen, welche von den Jesuiten zumeist aufgesucht wurden, waren die Bischöfe. Noch waren sie diesen nicht unbequem; um Nachrichten aus und nach Rom zu vermitteln, waren sie sehr Daneben suchten sie wenigstens in den geistlichen brauchbar. Territorien einigen Ginfluß auf die Kirchenzucht zu üben und die gröbsten Aergernisse wie das Konkubinat der Priester aus der Welt zu schaffen; so in Worms, in Speier, in Mainz. Denn ba ihnen alles tiefere Verständnis für das deutsche Geistesleben abging, saben sie in diesen Schäden die einzigen Ursachen des Abfalls. Gleich bei seinem ersten Eintritt in Deutschland 1540 schrieb Beter Kaber: "Ich erstaune, daß es hier nicht noch zweioder dreimal mehr Reger als jest giebt; und dies darum, weil nichts fo rasch zum Frrtum im Glauben verführt, als die Unordnung in den Sitten. Es sind nicht die falschen Auslegungen ber Schrift, nicht die Sophismen, welche die Lutheraner in ihren Bredigten und Disputationen anwenden, die fo viele Bölfer jum Abfall verleitet haben, die fo viele Provinzen und Städte zur Empörung gegen die römische Kirche gebracht haben; alles das kommt nur von dem skandalösen Leben der Briefter." Dies. meint er weiterhin, sei freilich dazu angethan, um die Ratholiken zum Luthertum einzuladen und zu brängen.

Für den Jesuiten ist diese oberflächliche Mißachtung des selbständigen Geisteslebens, das doch in allen großen Fragen der Geschichte den Ausschlag giebt, ist dieses Haften am Aeußerlichen höchst charakteristisch. Während das deutsche Volk die die sin seine untersten Schichten erregt wurde durch die tiefste sittliche Frage von Sünde und Rechtsertigung, während selbst die wunderlichen religiösen Ausschreitungen jener Tage ein Zeugnis sind für seine mächtige Geistesarbeit, erscheint einem Peter Faber die Herstellung der alten Wertheiligkeit als das A und D. Heiligendienst und ein Bischen Kirchenzucht, das ist das eine, was Not thut.

Dieses geistesmörderische Verfahren, durch das es die Zefuiten mit der Zeit fertig gebracht haben die Hälfte des deutschen Bolkes von der nationalen Kultur auf Jahrhunderte auszuschließen, hat Peter Faber in ein, wenn man will geistreiches, System gebracht. Er hat es in einem Brief an Lainez ausführlich bargelegt, und es ist mit geringen Abanderungen für die Jesuiten in Deutschland maßgebend geblieben. Ratürlich muß dem allgemeinen jesuitischen Grundsate gemäß zuerst das Wohlwollen der zu bekehrenden Protestanten gewonnen werden. "Das ist das erste. wenn man den Regern nügen will, daß man sich von der größten Liebenswürdigkeit gegen sie zeige und sie auch wirklich liebe, und so alle Gedanken aus dem Geift verdränge, die unsere Achtung bei ihnen verringern könnten." "Deshalb sind im Gespräche anfangs auch nur folche Buntte zu berühren, in benen beiderseits Uebereinstimmung herrscht. Mit der Bekehrung aber sei es ge= rade umgekehrt zu halten wie im ältesten Christentum. Damals sei das erste die Bekehrung zum Glauben durch die Predigt ge= wefen und erst allmählich habe man die Getauften zu einem bem Glauben entsprechenden Leben geführt. Das Haupt-Berderben der lutherischen Sekte bestehe aber darin, daß sie zuerst die Frömmigkeit im richtigen (d. i. firchlichen) Sandeln und dann erft den rechten Glauben untergrabe. Darum muffe man fie zuerst dahin bringen wieder den Borschriften der katholischen Kirche ge= mäß zu leben." Er führt auch sofort ein glorreiches Beispiel für den Erfolg dieser Methode an: einen Briefter habe er bewogen, seine angetraute Chefrau zu verlassen, indem er ihm die leber= zeugung beibrachte, daß es doch nur buhlerische Liebe sei, was ihn an fie fessele; bald sei ber Mann wieder ein guter Ratholik ge= worden, ohne daß ein Wort über den Glauben gewechselt worden märe.

"Und das sei auch gerade der dogmatische Frrtum der Luthesraner, daß sie den Werken das Verdienst absprechen. Um so mehr muß der Jesuit wiederum Liebe und Eiser zum Messehören, Beichten, Beten — denn auch das Beten gilt ihm als ein Werk! — entzünden. Schwer scheint ihm das nicht. Denn jene Lehre führe doch nur zur Verzweiflung; sie geht aus von dem Grundsiat; der menschliche Wille sei zu schwach um das Geset und die Vorschriften der Kirche zu tragen. Durch die That habe also der Jesuit zu zeigen, daß dies doch möglich sei, so werden auch die Geister wieder zur Hossmung zurücksehren nicht nur diese Vesehle, sondern weit Höheres mit Gottes Hilse leisten zu können. Darum

nur keine Glaubendisputationen mit den Protestanten, nur kein Ueberschütten mit Autoritäten und Vernunstschlüssen, sondern Presdigten und Gespräche über die richtige Lebensführung, die Schönsheit der Tugenden, den Gebetseiser, den letzten Tag des Lebens, die Ewigkeit der Höllenstrafen und andere Dinge dieser Art!"

Zuversichtlich ist Faber jedenfalls; er ruft auß: "Ich glaube, wenn jemand durch Ueberzeugungskraft und Geistesglut Luther überreden könnte mit freiwilligem Gehorsam die Gebote der Kirche zu erfüllen, so würde selbst er aushören ein Keper zu sein." — Ob wohl Faber jemals die Schrift von der Knechtschaft des Wilsens gesehen hat, in der Luther Erasmus dankt, daß er zuerst unter allen Gegnern ihn nicht mit Lappalien (nugae) wie Ablaß, Fegeseuer u. s. w. belästige, sondern auf den Kern der Sache, auf die Rechtsertigungslehre, losgegangen sei?

So faßt denn Faber am Schluß seine Ansicht dahin zusammen: Ermunterungen und wohl angebrachte Ermahnungen um die Sitten zu regeln, Furcht und Liebe Gottes zu erwecken, Neisgung zu guten Werken zu entzünden, das sind die Heilmittel für ihre Schwäche. "Wir wenden uns nicht an das Haupt des Geistes, die Intelligenz, sondern an seine Hände und Füße."

Dieses Eingeständnis der eigenen Geistesarmut läßt sich bei dem Jesuiten, für den das Leben nichts als That und das Denken nur eine Borbereitung ist, begreisen und darum auch entschuldigen; wie verhängnisvoll die Anwendung solcher Grundsätze auf das deutsche Geistesleben werden mußte, ist sosort ersichtlich. Uebrisgens sind die Jesuiten späterhin in einem Punkte von dem Wege des Bahnbrechers abgegangen: sie sind dald den Glaubensdispustationen nicht mehr ausgewichen; sie haben dieselben sogar wie eine Domäne für sich ausgebeutet. Aber dies geschah schon in einer Zeit, als die Protestanten unter Spizssindigkeiten das böse Gewissen versteckten, daß sie nicht mehr so geblieben waren wie in der Zeit der schönsten Hoffnungen und des höchsten Geistessschwunges. Sobald es einmal auf Spizssindigkeiten ankam, fanden sie in den Jesuiten ihre Meister.

Diese gelinde Weise den Regern zu widerstehen, war densjenigen deutschen Bischöfen, die sich auf ihrem Stuhle nicht ganz sicher fühlten, eben recht. Der alte Kardinal Albrecht von

Mainz, einst in seiner Jugend der glänzende Mäcen der Humanisten, ward nun in seinem Alter einer der ersten Förderer der Fesuiten; bei sämtlichen rheinischen Bischösen, ebenso in Würzburg, Sichstädt, Salzburg, Laibach, vor allem aber beim Kardinal Otto Truchseß von Augsburg waren sie zu Hause. Dieser letztere war der erste Deutsche, der sich völlig von ihnen gewinnen ließ. Schon 1546 ward er auf dem Konzil durch Jesuiten vertreten; der Plan zum Colleg in seiner Residenz Dillingen, das als Mittelpunkt der Fesuiten für Schwaben dauernde Bedeutung

gewann, ward zu gleicher Zeit gefaßt.

Bei den deutschen Bischöfen erregte es weniger Anstoß als bei den spanischen und französischen, wenn die Jesuiten, trothem sie noch nicht einmal über seste Heimstätten in Deutschland geboten, sie fühlen ließen, daß sie nur dem Papste zu gehorchen brauchten. Es kam vor, daß sie das Begehren eines Erzbischofs abschlugen, um es sosort zu erfüllen, sobald ein gerade anwesender römischer Legat ihnen einen Wink gab. Vor allem kam es ihnen darauf an, die deutschen Vischöse von etwaigen Selbständigkeitsegelüsten abzubringen. Das Verlangen eines deutschen Nationalstonzils bei den Katholiken zu dämpsen, war für sie eine Hauptaufgabe. "Von dem Augenblicke an", sagt Orlandin, "da die Gesellschaft ihren Fuß nach Deutschland gesetzt, hat sie diesem Wunsch aufs äußerste widerstrebt, und an hoher wie niederer Stelle, in Schriften wie in Keden diese Pläne der Keher zu zerstören gesucht." Aus diesem Grunde sehlten sie auf keinem Reichstage.

Selbst als die streng-katholischen Bischöfe der bairischen und Salzburger Diözesen auf einem Provinzialkonzil 1544 die Frage eines Religionsgespräches erörterten, wollte Jan nicht in offizieller Sigenschaft teilnehmen. Er sei ein Abgesandter des Papstes und könne als solcher ohne ausdrücklichen Besehl zu keiner Synode kommen, erklärte er. Da er aber doch den Sinfluß auf die Bischöfe nicht aus der Hand geben wollte, machte er eine seine Unterscheisdung und kam als Privatmann. Als solcher ließ er sich so ausgiedig um seine Meinung fragen, daß er bei allen Beratungen zugegen war. Zwei Punkte setzte er durch: daß auf keine Weise der Klerus die Verhandlung religiöser Fragen auf einer Vereinisgung von Laien dulden dürfe, und daß, selbst wenn die Protes

stanten mit den Katholiken in allen Punkten der Lehre zur Einstimmigkeit gebracht würden und nur dem Papste sich nicht unterwersen wollten, sie doch für Schismatiker und Ketzer zu halten seien.

Daß hierdurch der Standpunkt des schroffen Ultramontanismus klar herausgebildet ward, wurde für die nächsten beiden Entscheisdungsjahre von großer Wichtigkeit. Um so eifriger begehrten die versammelten Bischöfe, Otto Truchseß an der Spiße, im Interesse des deutschen Katholizismus das ökumenische Konzil. Jan hüllte sich, was jedenfalls das klügste war, in diplomatisches Schweigen, übernahm es aber, Ignatius von der Sachlage und den Wünschen zu unterrichten, damit er dem Papst Vortrag halte.

Der stete Gast auf den Reichstagen, der unermübliche Wandrer von einer Stadt zur andern war der unruhige Bobasdilla. Karl V., der als vollkommenster Kenner des spanischen Geistes und der Weltverhältnisse zuerst die Gesellschaft Jesu durchsschaut hat, mochte dem intriganten, unstäten Mann, der sich übersall an seine spanischen und italienischen Offiziere und Hofleute machte, längst nicht trauen. Um Augsburger Reichstag 1548 entledigte er sich seiner.

Zu keinem Reichstage waren die Ultramontanen mit größeren Erwartungen gekommen als zu diesem. Sin zweites Wormser Edikt sei zu hoffen, hatte Otto Truchseß jubelnd an Ignatius geschrieben. Statt dessen kam das Interim, dieser Partei ein noch größeres Aergernis als den Protestanten. Bobadilla protestierte saut: es enthalte dasselbe eine Ueberschreitung der Machtbesug-nisse des Raisers; und er machte sich so lästig bemerklich, daß Karl ihn kurzer Hand seinen und über die Alpen schaffen ließ.

Ignatius war verstimmt und ärgerlich in höchstem Maße. In der Sache konnte er ja Bobadilla nicht Unrecht geben; aber wie ungeschickt hatte dieser die den Jesuiten so vorteilhafte Fiktion durchkreuzt, daß eigentlich die katholischen Fürsten und der Papst immer daßselbe wollten, und daß den Jesuiten nur die schöne Aufsgabe zusalle die Mißverständnisse zu zerstreuen! Er mochte Bobabilla gar nicht sehen, verbot ihm ins Proseshaus zu kommen, ward die Sorge gar nicht los, daß sein Verhalten die deutsche Wirksamskeit des Ordens beeinträchtigen werde. Der Gang der Weltereigs

nisse überhob ihn aber bald der Zweifel, wie er sich zu jenem unbequemen Interim zu stellen habe.

Wie geringfügig nun auch eine solche Wirtsamkeit im Kommen und Gehen sein mochte, so hatte sie doch den Wert einer Recognoscierung; bedeutende Verbindungen wurden geknüpft, die spätere reiche Thätigkeit auf einem so ungunstigen Terrain war ohne eine solche vorbereitende nicht denkbar. So zeigte es sich besonders in Köln. Die Jesuiten spielten hier zwar nicht die erste Rolle auf katholischer Seite, als ber protestantisch gesinnte Rurfürst Hermann von Wied allmählich durch das Zusammenwirken der geiftlichen und weltlichen Autoritäten und der Bürgerschaft verdrängt wurde, aber in ihrer Rolle waren sie unentbehr= lich: als Beobachter und Berichterstatter und als Volksprediger. Hierburch erwarben sie die Gunst der katholischen Fürsten und leisteten bei der Bearbeitung der Massen gute Dienste, ent= gingen aber nicht dem Argwohn der zwar strengkatholischen aber konservativen Stadtobrigkeit. In der allgemeinen, auch von der Kurie geteilten Abneigung gegen Bermehrung der geiftlichen Orden hatte auch der Rat der heiligen Stadt Röln den Beschluß gefaßt neue Orden nicht mehr zuzulassen. Er war nicht gesonnen den Bätern zu Liebe eine Ausnahme zu machen und verfügte bie Aufhebung ihres Konvents. Ein solches Hindernis hat für die Jesuiten nie Wichtigkeit gehabt; fie suchten Unterkunft bei andern Orden, wie sie denn immer mit einigen berselben - damals mit den Karthäusern — gute Nachbarschaft zu halten wußten: und Ignatius ermahnte sie: wenn sie nicht räumlich vereinigt sein tonnten, follten fie um fo fefter bie geiftige Ginheit bewahren.

Als dann Hermann von Wied abgesett ward, war auch ihre Stellung in Köln befestigt; wenigstens in ein Colleg der alten Universität wußten sie sich bald einzudrängen; und je mehr jene Hochburg der Scholastik sank, um so mehr stieg der Einfluß ihres

Gymnasiums.

Noch mußte ihnen Köln für den ganzen Niederrhein gelten. Zwar waren schon früh, bei der Austreibung aus Paris, die dortigen Schüler nach Löwen ausgewandert und hätten sich gern an der Universität festgesetzt; aber die Regierung Karls V., die gerade die Niederlande mit besonderer Vorsicht und Vorliebe bes

handelte, wehrte ihnen den Eintritt. Ignatius schrieb einen vorzüglichen Brief an die Statthalterin, die verwitwete Königin Maria von Ungarn, um ihr die Thätigkeit des Ordens und deffen Unverfänglichkeit auseinander zu jeten, aber ber Schritt blieb zunächst erfolglos.

Dagegen war es gerade ein Riederländer, an dem die Gesell= schaft gleich bei ihrem ersten Auftreten in Köln den bedeutendsten Gewinn gemacht hatte: Peter Canifius aus Nymwegen. Ohne daß er den regelmäßigen Lauf der jesuitischen Erziehung durchge= macht hätte, war er gewonnen worden. Der Sohn einer reichen Familie, konnte er als Geber auftreten; seiner Freigebigkeit verdankten die Jesuiten die Mittel zur Errichtung ihres Kölner Collegs. Schon ein Jahr, nachdem er dem Orden beigetreten, war sein Ansehen so fest, daß ihn Bischof Otto von Augsburg als "einen geschickten jungen Mann" zusammen mit Jan als seinen Vertreter zum Tridentiner Konzil schickte. Später brauchte ihn Janatius eine Zeit lang in Sizilien, um ihn bald bem beutschen Boden wieder zu geben, wo er das Meiste leisten konnte.

Zwei größere Einzelstaaten waren es. die Aussichten für die Gesellschaft boten: Baiern und Defterreich. In Baiern stand bas alte Kirchenwesen fest, und es war der ausgesprochene Wille der Fürsten nichts an demselben ändern zu lassen, jede Abweichung im Reime zu ersticken. Daran anderten anch ein paar Jahre milberer Pragis nichts. Aber so fest wie der Katholizismus stand auch die autokratische Macht der Fürsten, die jenen als eine Staatsfache festhielten, und die Mittel hierbei nach Gutbunken wählten. Es war zweifelhaft, wie weit ihnen hierbei die Gefell= schaft brauchbar erscheinen werde.

In Desterreich dagegen war das Bolk entweder geradezu protestantisch oder doch völlig gleichgiltig gegen den Katholizismus. Noch 1550, als Ignatius zur Gründung des Collegs in Wien 12 Jesuitenschüler — kein beutscher war darunter — über Die Alpen schickte, konnten diese nur mit Mühe burch Steiermark und Rärnthen kommen. So ftark war die Abneigung im Bolke gegen alles, was an die alte Kirche erinnerte. Und der römische Rönig Ferdinand, ber auf ben Reichstagen so ungern nur ben fleinsten Schritt ben Protestanten entgegen that, mußte im eigenen

Lande den Unterthanen freien Lauf lassen. Um so mehr mußten ihm die Jesuiten willkommen sein, die mit sansten Mitteln eine überall gegenwärtige Thätigkeit zu üben versprachen.

Für das aber, worauf es der Gesellschaft vor allem ankam, für eine mit festen Einkünften ausgestattete Niederlassung waren in dem einen wie dem andern Lande die Aussichten ungünstig.

Von vielen Seiten ward zwar die Hilfe der Jesuiten in Deutschland begehrt, und Ignatius hatte Briefe genug zu schreiben, um sich zu entschuldigen, wenn er nicht allen Fürsten und Bischösen gefällig sein konnte, aber langsam ging selbst ein so blinder Bersehrer wie Otto Truchseß daran, ihnen ein eigenes Colleg zu verschaffen. Biel eher war man bereit den Hervorragendsten unter den Vätern Bistümer einzuräumen und Kardinalshüte zu verschaffen als Klostergüter. Der Grund ist klar: die katholischen ebenso wie die protestantischen Fürsten hielten sich an die vielen überschüfsigen Kirchengüter, nur daß die einen ohne Autorisation nahmen, die andern solche vorher ober nachträglich erlangten. Während so viele Klöster leer standen und ihre Einkünste die Kassend so viele Klöster leer standen und ihre Einkünste die Kassen des Fürsten füllten, schien es Thorheit einen neuen Orden einzusühren und mit Gütern auszustatten.

Gern nahmen die Fürsten dagegen die Jesuiten an den Universitäten auf; hier waren ihre Sigenschaften sofort auszunützen. Hinderlich war aber die entschiedene Weigerung derselben in irgend ein sestes Verhältnis zu treten und sich einer Körperschaft anzuschließen, welche Aufsicht und Rechtsprechung über sie ausüben konnte.

Andererseits war der Vorteil für die Gesellschaft, Mitglieder an diesen, stets zur Unbotmäßigkeit geneigten, der Ueberwachung bedürftigen Korporationen zu haben, augenscheinlich. Daß sie um solcher Beaufsichtigung der Professoren-Collegien willen von ihrem sonstigen Grundsatz absahen, giebt die imago primi saeculi ohne weiteres zu. Ingolstadt war die einzige bedeutende noch kathostische Universität in Deutschland. Hier traf Jay gerade nach dem Tode Johann Ecks, des alten Gegners Luthers, ein und übernahm dessen Vorlesungen. Als er 1549 von Wilhelm von Baiern, kurz vor seinem Tode, wiederum begehrt wurde, gab Ignatius ihm von freien Stücken zwei der besten Köpse der Gesellschaft,

Salmeron und Canisius zu. Ihr Einzug bezeichnete auch die Höhe ihres Ruhmes: was nie wieder vorgekommen ist, geschah: ein Fesuit, Canisius, der einzige von den dreien, der längere Zeit blieb, wurde zum Rektor gewählt. Vermittelst seines Gönners, des Vischoss von Sichstädt, der Kanzler der Universität war, suchte er die äußere katholische Sitte, die auch hier ins Wanken gerathen war, herzustellen und zugleich persönlich eine Reihe von Studenten an sich zu fesseln. Gern hätte ihn Albrecht dauernd gesesssels durch ein Kanvnikat und das Amt des Vizekanzlers. Das hätte alsbald die jesuitische Umwandlung der Universität bedeutet; aber Ignatius sah ein, daß eine solche noch lange nicht genügend vorbereitet sei.

Mit exegetischen Vorlesungen, und gerade mit solchen, die von den Protestanten mit Vorliebe behandelt wurden, mit Paulus und den Psalmen, hatte man begonnen, aber auch sosort das Griechische und die scholastische Philosophie behandelt. Auf die letztere legte man im Grunde den Haupt-Nachdruck. Der Ekel vor dieser scharssinnigen Wissenschaft sei die Geistespest des Nordens, meinte Canisius. Es sei erst wieder nötig, den erloschenen Funken des Geistes hier anzusachen. Und bald hörte man in Ingolstadt wieder dialektische Disputationen.

Jedoch es war ein praktischer, nicht ein wissenschaftlicher Zweck, zu welchem man die Jesuiten berusen hatte. Baiern besturfte Priester. Das hatte die Resormation doch in den kathoslischen Gegenden zur Folge gehabt, daß auch der Bauer seinen eigenen Seelsorger, seinen Prediger, haben wollte. Von Ansfang an hatte zuerst Jay erkannt und es allen Bischösen gepredigt: Priesterseminarien seien nötig. Die Iesuiten haben später auch auf den Beschluß des Tridentinums, der überall solche anordnete, Einfluß gehabt. In Baiern aber, wo Albrecht die Jesuiten zur Durchsührung jenes Planes benüßen wollte, mochte Ignatius nicht darauf eingehen, ehe er nicht ein eigenes Colleg für die Gesellsschaft habe.

Er pries dem Herzog die jesuitische Wanderseelsorge, aber machte damit keinen Eindruck. Er schilderte ihm den Zustand der Universität Ingolstadt und die mangelhafte Vorbildung auf den niederen Schulen mit den schwärzesten Farben. Was helfe

es — rief er aus — jett Lehrer der Theologie heranzubilden, wenn man if nen nicht auch die Zuhörer heranbilde, nämlich solche, die ihrem Willen nach geneigt und ihrem Verständnis nach befähigt seien diese heilige Wissenschaft begierig und fromm aufzunehmen. Aber weder diese Liebe zur Theologie noch diese rationelle Ausbildung durch die niederen Wiffenschaften sei zur Zeit bei den Ingolstädter Studenten vorhanden. Er preist nun den Lehrgang der Jesuitencollegien, der jene beiden Ziele zugleich im Auge hat, erörtert die Einrichtungen, die er in Ingolftadt treffen will, und verspricht bem Herzog: so werde er nach wenigen Jahren über sehr viele Theologen verfügen, die ausgezeichnet befähigt seien, den Retern zu widerstehen, die Rechtgläubigen zu kräftigen, mit geistlicher Frucht ju predigen und die Seelforge in allen Orten Baierns auszuüben; so werde Ingolstadt ein unerschöpfliches Seminar gelehrter und frommer Manner sein und so werde die Universität blühen durch jede Zier der Bildung und Tugend. Albrecht hörte, versprach das Colleg, und dachte nicht an die Ausführung. Canisius und einen andern ebenfalls flandrischen Jesuiten, Saudanus, hatte er zwar gern behalten; aber Ignatius berief sie jest ab nach Wien, wo reifere Früchte zu pflücken waren.

Erst in Ignatius' Todesjahre kehrten die Jesuiten nach Ingolstadt zurück, nachdem Canisius die im Sinne des strengen Katholizismus durchgeführte Resormation der Wiener Universität gelungen war. Herzog Albrecht bedurfte sie außerdem als Vermittler mit dem päpstlichen Stuhl, dem seine absolutistische Politik verdächtig geworden war. Freilich mußten sie sich jetzt des quemen, sich als vereidete Mitglieder in die philosophische Fastultät ausnehmen zu lassen; dasür erhielten sie auf inständiges Begehren Lovolas noch im selben Jahre endlich die eigene Lateinsschule. Es begannen dald ihre Versuche völlig der Universität Herr zu werden mit allen den Intriguen und Zänkereien, die seitsdem die Geschichte dieser wie der anderen katholischen Universitäten Deutschlands ebenso einsörmig wie widerwärtig machen. Es degann aber auch die pädagogische Thätigkeit, deren Resultate mit ihren bedeutenden wie mit ihren verderblichen Seiten sich bald

in Kurfürst Maximilian I. glänzend zeigten.

In Desterreich war es wiederum der feine Franzose Jay,

von dem wir leider zu wenig wissen, der König Ferdinand gewonnen hatte, so daß ihm schon 1546 das Bistum Triest von diesem zusgedacht wurde. Aber erst 1551 erhielten die Jesuiten wirklichen Einfluß in den deutsch-habsdurgischen Landen. Ferdinand folgte gern der Anregung seines Beichtvaters Lanon; er dat Ignatius gleich um dreizehn Jesuiten zur vollständigen Einrichtung eines Collegs. An der Spize sollte wiederum Jan stehen, doch stard dieser bereits im solgenden Jahre in Wien. Um so reicher entsfaltete sich die Thätigkeit des Canisius.

Bor ber Hand mußte er sich an ber Gunft bes Königs ge= nügen laffen; im Volke fand er keine Spur von Boben. Nach seinen Briefen ift bei Orlandini eine merkwürdige Schilderung der geistlichen Zustände Desterreichs entworfen: alle Klöster sind verödet, die Mönche ein Spott des Volkes. Von neuem will überhaupt Niemand mehr Mönch werden, aber auch nicht einmal Beiftlicher, denn gelehrte Leute schrecken zurück vor der Priefterweihe. Wenn der König auch die sorgfältigste Auswahl treffen will -- er findet einfach niemand geeigneten, ber Bfarren an= nehmen will, nicht einmal in Wien, geschweige denn auf dem Lande. Von der großen Wiener Universität, Dieser nächst Baris ruhmvollsten Trägerin der Scholastik, ist seit zwanzig Jahren tein einziger geweihter Briefter mehr ausgegangen. Selbst bie Prediger, Die fich nicht offen zum Protestantismus bekennen, find dem Jesuiten verdächtig; er hört sie auf den Kanzeln immer nur vom Glauben und vom Verdienste Chrifti reden, nicht ein Wort vom Kaften, vom Beten, von Barmbergigkeit und Werken. Go lieft benn auch jedermann protestantische Bücher; ber Erzkeper Melanchthon beherrscht mit den seinigen die Schulen. — Eine merkwürdige Schilderung, selbst wenn wir sie nicht gang genau nehmen! Sie wirft ein grelles Licht auf die Ansicht derer, die heut die Siege des Protestantismus nur der Willfur von Fürsten und Stadtobrigkeiten zuschreiben, die ihm jede Bolkstümlichkeit abstreiten. Freilich, im leichtlebigem Wien fand Canifius über= haupt wenig Interesse an religiösen Fragen; wer solche anders als ganz obenhin berührte, galt bort für einen Rarren. Daß biefer Wiener Indifferentismus ihm viel günstiger sei als der über= zeugungstreue Brotestantismus in Ober-Defterreich, in Steiermark und Salzburg, sagte fich Canisius noch nicht ober verschwieg es.

Unter so bewandten Umständen war an erfolgreiche Predigt zunächst gar nicht zu denken; die Lehrthätigkeit bedeutete alles. Auf sie warfen sich Canifius und die Seinen mit der gewohnten Energie. Theologische, philosophische, humanistische, rhetorische Vorlesungen wurden mit einem Male eröffnet. Für ihr theologisches Seminar wußten sie doch bald fünfzig Jünglinge zusammenzubringen. Hier mußten sie nun aber mit dem Privileg ber Universität zusammenstoßen. Ignatius befahl ihnen geradenwegs auch ihrerseits von den papstlichen Privilegien Gebrauch zu machen, und nach ihrer Sitte die Wissenschaften öffentlich und umsonft zu lehren. Die Universität forderte aber, daß fich das Jesuitencolleg ihr einverleiben solle, und da der König denselben Wunsch aussprach, gab man nach. Auch war dies vom größten Vorteil, denn nun ward Canisius seinerseits mit einer Revision der Universität beauftragt. Er faßte seine Aufgabe dahin auf, auch aus den Fächern, die keinen Zusammenhang mit der Religion haben, die Berdächtigen herauszudrängen; benn, - meint er — beim Lehren thue doch der Charafter des Lehrers das meiste, und es sei außerdem immer wahrscheinlich, daß jene mit der Sußigkeit der Wiffenschaft das Gift der Regerei den Zuhörern beibringen. Daß er beim Gegner an die Möglichkeit eines reinwissenschaftlichen Vortrags nicht glaubte, weil er ihn selbst nicht tannte, ift für den Jesuiten bezeichnend.

Der gute Erfolg von Canisius' Bemühungen machte Ferstinand Mut eine Kommission, bestehend aus zwei Jesuiten und zwei weltlichen Käten, einzusetzen, die über die Mittel zur Bestämpfung der Ketzerei Borschläge machen sollte. Jedoch vorschärferen Maßregeln scheute Ferdinand zurück; auch glaubten die Jesuiten die Berantwortung dafür nicht tragen zu können. Ein Verbot: in Wien das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu nehmen, war in den Wind geredet, da blieb nur eins: der Bolksunterricht. Ihm vor allem verdankte das evangelische Bekenntnis seine Fortschritte. Als Luther seine Mahnung an die deutschen Katsherren sandte christliche Schulen aufzurichten, als Mestandthon den Lehrplan des humanistischen Gymnasiums entwarf, als aus der Visitationsreise die Organisation des christlichen Volksunterrichts hervorging, da hatte einst der Protestantismus seine feste soziale Basis gewonnen.

Hier mußten die Jesuiten nachzukommen suchen. Aber wenn ihr höheres Schulwesen auch längst ausgebildet war, mit dem niederen hatten sie sich seit der Zeit, da Janatius in Aspeitia die Dorfjugend lehrte, kaum abgegeben. Einer Mitteilung der Glanbenslehren an das Bolk widerstrebte man grundsätlich; aus der Predigt hatte Janatius diese von Anfang an verbannt; in Italien, in Spanien sah er, wo das Volk anfing Dogmen zu erörtern, auch den Anfang der Reterei. Rur in Deutschland wollte es ohne das nicht gehen. Es war König Ferdinand selber, der die dringende Aufforderung an Canifius stellte, den Ratho= liken etwas Aehnliches zu geben, wie es die Brotestanten an ihrem Lutherschen Katechismus besaßen. Canifius that es, Jana= tius revidierte seine Arbeit, und so kam jener Katechismus zu Stande, der, in alle Sprachen übersett, den Katholiken. — falls fie ein Bedürfnis danach fühlen, - die Kenntnis bessen vermittelt. was sie eigentlich glauben.

Diesen Mann, der bei jeder ihm gestellten Aufgabe so rasch den Nagel auf den Kopf traf, hätte nun gern König Ferdinand zum Bischof seiner Hauptstadt befördert. Dies ging bei den Grundsätzen Loyolas nicht an. Aber auch, daß er die Verwalstung des Bistums vorläufig auf ein Jahr übernahm, machte ihm wenig Freude. Er hatte hierbei nicht nur mit König Ferdinand, sondern auch mit dessen ältestem Sohne Maximilian zu rechnen, dessen protestantische Neigungen allgemein bekannt waren.

So folgte Canisius gern einer Einladung nach Prag; und zu seinem Erstaunen fand er dort in dem verrusenen Ursitz der Reherei einen viel besseren Boden als in Desterreich. Der hohe Abel, der sich nun schon seit anderthalb Jahrhunderten des Hussitämus erwehrt hatte, war noch immer gut katholisch, und das Bolf — so schrieb er nach Kom — nahm zwar das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, hatte aber die anderen Gebräuche der katholischen Kirche beibehalten. Er zweiselte nicht: durch gute katholische Prediger, wenn sie nur ordentlich czechisch redeten, werde man das Bolk zum alten Glauben zurücksühren können. In der That hatte ja der Hussischus im Bolke darin seine kräftigste Wurzel, daß die katholische Kirche Böhmens von Alters her deutsch war und deutsch redete. Scharssichtig erblickte Canisius

für sich darin den größten Vorteil, daß die nationale Regerei der Böhmen, der Huffitismus, zurückgetreten war gegen eine fremd= ländische, das Luthertum, daß die eigenen Landsleute ihr altes geistiges Haupt Hus garnicht mehr besonders achteten.

Es ist bann später ein Meisterstück ber Jesuiten gewesen dem Bolke seinen nationalen Glaubenshelben, Sus, gang qu ent= ziehen und einen neuen fabelhaften, den heiligen Nepomuk, unterzuschieben; so keck haben fie in keinem zweiten Falle Geschichte

zu erfinden gewagt wie hier.

Einstweisen war es auch wieder der höhere Unterricht, durch den sie zu wirken suchten. Sie schienen kein anderes Ziel zu erstreben, als daß man in ihrem Ghmnasium in kurzerer Zeit dennoch mehr lerne als auf dem protestantischen. Dem Rate der Stadt ward es bald bedenklich, daß so viele huffitische Bürger ihre Kinder zu den Jesuiten in die Schule schickten. Und mit Rug und Recht! Die Knaben wurden dort aufs freundlichste aufgenommen, und man fand, "daß die Beifter der Knaben ohne Falsch und leicht zugänglich seien, so daß fie den Banden, die fie zur Tugend und zum rechten Glauben formten, leicht folgten. Dhne alle Mühe brachte man sie vom Lesen tegerischer Bücher ab, und fie gaben sich gegenseitig an, wenn sie bei einem etwas

von solchem Beststoff sahen."

Noch erbaulichere Dinge von der Einwirkung der Jesuiten= schule auf protestantische Knaben waren dann in der nächsten Generation zu erzählen. "Der eine rühmt sich von seinen Eltern geprügelt worden zu sein, weil er am Fasttag nicht Fleisch hat effen wollen, ein anderer, daß er ein großes keterisches Buch, aus dem der Bater zu lefen pflegte, ins Feuer geworfen habe. Er sei beswegen zwar von Hause weggejagt worden, freue sich aber darüber, denn er wolle lieber betteln gehen als sich von ketzerischen Eltern erhalten lassen. — Solche Früchte bringen die Knaben von unserer Erziehung mit, die nicht nur für sie, sondern oft auch für andere heilfam find. Manche haben wenigstens die Dienstboten bekehrt, und einige haben ihren Eltern, von denen sie dieses irdische Leben empfangen, das bessere unsterbliche zurückgegeben." Dies erzählt von den deutschen Gynnafien die Brogrammschrift ber Jesuiten "bas Gemälde des ersten Jahrhunderts." So weit kann die Verblendung des Fanatismus gehen, daß solche offenkundige Vergiftung des jugendlichen Gemüts als

Ruhmesanspruch galt!

Schwerer als in Italien ward den Jesuiten in Deutschland der Wettbewerb mit der humanistischen Schule gemacht; auch war ihr Schulwesen vor der Regelung durch die ratio studiorum hier nicht so planmäßig durchgeführt. Gestützt auf die Gunst der Fürsten wußten sie dennoch überall emporzukommen. Gegensüber den derben Ausfällen der an klassische Grobheit gewöhnten weltlichen Lehrer behielten sie die unerschütterliche Ruhe, die Ignastius ihnen empfohlen; ihr äußeres Bezeigen blied gemessen und liebevoll, natürlich nur dis zu dem Moment, in welchem die Gegenresormation die lästigen und verdächtigen Mitbewerber entsernte.

So war denn auch in Deutschland schon zu Ignatius' Lebszeiten der Gesellschaft die Aussicht auf bedeutende Erfolge eröffenet. Noch spielte sie in der Politik eine kaum bemerkbare Rolle, aber unterdessen that sie das Ihre, um die Gegensätze immer

schärfer zuzuspiten.

Ignatius wußte, daß hier der wichtigste Kampsplatz sei. Er meinte: hier bedürfe die Gesellschaft einen besonderen Schutz Gottes, und ordnete an, daß alle Priester derselben in jedem Monat einmal eigens eine Messe lesen sollten, um Gott zu bitten, daß er sich Deutschlands und der von ihm angesteckten Länder erbarme. Dies solle so lange geschehen, als die Notlage derselben eine solche Hilfe erfordere. Kein Collegium solle ausgenommen sein, selbst die entlegensten indischen nicht.

Inmitten dieser vielseitigen, den größten Umblick erfordernden Thätigkeit stand der merkwürdige Mann unermüdlich, nie getäuscht, das Aleinste wie das Größte umsassend. Mehr als 40 Jahre hatte sein Charakter sich langsam entwickelt, weitere 10 hatte er nur die bescheidenste Wirksamkeit geübt; er war ein 'frühzeitig gealterter Mann, sein schwächlicher Körper war fast aufgerieden durch die Anstrengungen und Seelenkämpse, als sich ihm für die lezten 15 Jahre dieses Arbeitsseld öffnete. Auch dieses Schicksal erinnert uns daran, daß wir es mit einem Militär zu thun haben. Das schwarze lange Haar, das der junge eitse Offizier besonders gepflegt hatte,

war längst verschwunden; die mächtig entwickelten Formen des Hauptes traten frei hervor. Der seine Schnitt des schmalen Gesichtes, die energische Ablernase, der Mund, aus dem in sich gesammelte Selbstbeherrschung spricht, dem man es ansieht, daß er gleich geschickt zum Reden wie zum Schweigen war, die tiesen schwarzumschatteten Höhlen, in denen ein Baar ruhiger, durchedringender Augen leuchteten — es ist ein Gesicht so unergründlich wie der Charakter, der sich hinter ihm verbirgt. Ignatius war von schwächlicher, zierlicher Gestalt, das verwundete Bein war immer steif geblieben, die Haltung seines Aenßeren, einsach und peinlich sauber, deutete auf den alten Offizier.

Im Gespräch fiel der unerschütterliche Gleichmut besonders auf; jedoch aus seinen Briefen sehen wir, daß diefer zwar niemals der leidenschaftlichen Aufwallung wohl aber einer tiefgründigen Begeisterung weichen konnte, wenn er seine maßgebenden Grundfate entwickelte. Daß ihm "die Gabe der Thränen in hohem Maß verliehen war", ist nur eine scheinbare Unregelmäßigkeit in diesem Charakter —, er führte ja genau Buch über jede Anwand= lung von Rührung! Tiefer als alle Briefe läßt dann doch seine Selbstbiographie auch in den Seelenzustand seiner letten Jahre blicken. Bollkommener ift fich felten ein Mensch felber zum Db= jekt geworden. Dieser "Bilger", — so nennt er sich hier, dieser suchende, zweifelnde, kämpfende Thor von früher ist ihm beinahe ein fremder Mensch geworden; er hat ihn so oft und so genau beobachtet, daß er ihn nun kennt und fast nichts mehr mit ihm zu schaffen hat. — Es scheint, als ob Zweifel und Rämpfe Ignatius im letten Jahrzehnt ganz erspart geblieben seien gewiß ein Zeichen des Heiligen.

Und hier möge nochmals der Bergleich mit Luther herbeigezogen werden, dem Manne, der bis zum Sterbebett unermüdlich fämpfte, und den bis in seine letzten Tage der Zweisel oft bis an den Kand der Berzweislung führte. Uns Protestanten ist diese seine Erbschaft unendlich mehr wert als dem Katholiken der Selbstbetrug sein kann, der auf der Erde das Bollkommene, das Heilige möglich glandt. Aber für uns gilt es hier ein Anderes: nämlich zu erklären, wie jene Kuhe bei einem Ignatius möglich war. Der Grund liegt meines Erachtens darin, daß Ignatius eine ganz aufs Handeln angelegte Natur war. Die Seelenkämpfe seiner Jugend hatte er durchgemacht, weil sie nun einmal nötig waren, um ihn zur Arbeit, die er sich vorgesetzt, tauglich zu machen. Dann hatte er diese Hülle abgestreift und sich das thätige Leben erwählt. Jetzt am Lebensende war ihm mehr beschieden als seine ehrgeizigsten Träume je gedacht hatten; er schwamm im Strome seiner Thätigkeit, sie war ihm Leben, sein Individuum verlor sich varin.

Einen Teil seiner Arbeitslast hat er in den letzten Wochen abgeben müssen, immerhin war es nur wenig: er herrschte bis zu dem Augenblick, da ihm der Tod die Zügel aus der Hand nahm. Längst erwartete man sein Ende, aber Niemand hätte gewagt, als er am letzten Abend seiner Krankheit alle Genossen wegschickte, ihm zu widersprechen. Als man am Morgen in sein Zimmer trat, fand man ihn schon bewußtlos, der Todeskamps war in der Nacht eingetreten.

35 Jahre waren verflossen, seitbem er den Tod erwartend auf dem Schmerzenslager in dem Schlosse zu Loyola gelegen, seitdem er in langsamer Genesung seine Seele mit dem Gedanken genährt: ich will werden, was der heilige Dominikus und Franziskus sind, — ein Heiliger, zu dem man betet. Wohl mögen seine Gedanken in der letzten Nacht zurückgegangen sein zu jener Zeit. Er konnte sich sagen: jene Heiligen Glorie darf ich mir mit einiger Sicherheit binnen kurzem versprechen.

War sie noch immer sein höchstes Ziel? In unsern Augen hat er mehr erreicht: er war ein Mensch geworden, mit dessen Charakter sich die Nachwelt beschäftigen wird, so lange man Gesichichte schreibt.

## Inhaltsverzeichnis.

| Borrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  |
| Erster Abschnitt: Lonolas perfönliche Entwicklung und die Stiftung der Gesculschaft Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| Lopolas Berwundung und seine Jugendzeit. Sein Krankenslager und der Entschliß mit den Heiligen zu wetteisern. Sein Ritt nach dem Monserrat. Ausenthalt in Manresa und Seelenstämpse. Ballsahrt nach Jerusalem. Studium in Alcalá und Salamanca. Bersolgung durch die Juquisition. S. 10—26.  Die Exercitia spiritualia: der geistige Niederschlag dieser Spoche und das Grundbuch des Jesustismus. S. 26—37.  Lopola in Paris: die Stistung der Gesellschaft. Die einzelnen Genossen: Faber, Kavier, Lainez, Salmeron, Bodabilla, Rodriguez, Jah, Broöt, Codure. Kücklehr Lopolas nach Spanien Austräge Kaviers und Lainez. Lopolas Berhältnis zu Familie und Baterstadt. Lopola in Benedig. Contarini und Carassa. Seine Genossen in Rom. Bereitlung des Missionsplanes. Erste Lebensregeln der Gesellschaft. Wirksankeit als Gassenprediger. Der restätis Lustand Jtaliens. S. 37—56. |    |
| Reise Lopolas mit Faber und Lainez nach Rom. Der Name<br>"Gesellschaft Jesu". Erste Thätigkeit in Rom. Prozes und Freissprechung. Lopola und Paul III. Beratung der Genossen über die Verfassung. Berusung der Gesellschaft zur indischen Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

Thätigkeit in Rom. Jubenmission. Das Marthastift. Reformierung von Ronnenklöstern. Ausschluß von Frauen aus der Gesellschaft nach dem Zwiste mit Jsabella Roser. Die früheren Bolksprediger und die Wiederbelebung der Inquisition. Lopola und Ochino. Die Jesuiten als Prediger und Seelsorger. Abende mahlisseier. Die Beichte und die Morallehre Lopolas. Politische Thätigkeit. Grundsähliche Abneigung gegen solche und thatsäckliche Aufnahme derselben. Instruktion für Salmeron und Broüt. Seidenmission. S. 67—80.

Ausbildung der Unterrichts-Thätigkeit: Kinderlehre schon in den Gelübben vorgesehen. Die Ausbildung der Scholaren in die eigne Hand genommen. Ausdehnung der Lehrthätigkeit auf Auswärtige. Franz Borjas Sinfluß. Nebernahme und Organisation der Universität Gandia. Das Collegium Romanum als Centralsstelle. Die Sinrichtung der Coadjutorenklasse wird notwendig. Die Klasse der Indisferenten und die geheimen Jesuiten. S. 80—88.

Ablehnung kirchlicher Bürden. Notwendigkeit dieses Grundsjates. Bersuche dennoch die Weltgeistlichkeit zu ersehen. — Die Auswahl der Jesuiten. Bornehme Leute, Gelehrte. Beaufsichtigung der Jesuiten. Bersehungen. Der briestliche Berkehr. Die Machtvollkommenheit des Generals. Die Ausbildung der Berwaltung. Provinziale und Bistatoren. — Die päpstlichen Privisezien. Bersuche den Bettelorden hierin nachzukommen. © 88 — 103.

#### Dritter Abschnitt: Die ausgebildete Verfassung der Gesellschaft Jesu

Unterschied dieser Verfassung von den Regeln andrer Orden. Lopolas Methode bei Ausarbeitung ber Berfassung. Bestätigung berselben. Grundgedanke: der thätige Dienst für die Mitmenschen ohne Einschränkung der Aufgaben. Bestimmungen über Aufnahme und Ausstoffung. Bestimmungen über die Ausbildung. Entfagung, das Studium der Probationshäufer, Wiffenschaft, das ber Collegien. Die humanistischen Fächer als Mittel. Beschränfung der Andachtsübungen. Construktion der Universität als • Schule. Beschränkung der collegialischen Verwaltung. — Die Gelübde: die Bestimmungen über den blinden Ghorfam und ihre Erläuterung. Das Opfer des Intellekts. Dem Oberen wird die Macht zugesprochen burch seinen Befehl den bloken Berftoß zur Tobfünde zu ftempeln. Das Gelübde der Reuschheit. Auseinander= setzung mit dem Armutsgelübde. — Die Berwaltung der Gesellschaft. Generalcongregationen, Provinziale, Briefe und Denunziationen. Die Beaufsichtigung des Generals durch die Gesellschaft. S. 103 - 127.

Berhältnis zur römischen Kurie. Gunst Pauls III. und Julius III. Feindschaft Carassas. Berhältnis der Jesuiten zu den Nepoten. Berhältnis zur gemäßigten Partei in Rom. Lainez und Salmeron auf dem Conzil von Trient. Lopolas Instruktion. Ihre Wirksamkeit still, aber tiesgreisend. Das Collegium Romanum und das Collegium Germanicum in Rom. Die Jesuiten in Benedig und Padua. Cosimo Medici und die Jesuiten in Florenz. Lainez in Genua. Die Jesuiten in Ferrara und in den kleineren Staaten Italiens. Die Jesuiten im spanischen Italien. Beteiligung an den Feldzügen nach Afrika. S. 128—142.

Die Zesuiten in Spanien. Faber und Aradz am Königshofe. Billanueva in Alkalä, Torres in Salamanca. Franz Borja's Beistritt. Angriffe des Melchior. Cano. Streit mit Erzbischof Siliceo von Toledo. Borsichtiges Auftreten in Spanien. S. 143—149, Die Zesuiten in Frankreich. Streit mit der Sorbonne. Gunft des Hofes und der Guisen. S. 148—151.

Die Jesuiten in Portugal. Aavier und Rodriguez in P. Rodriguez allein. Begrottung des Ordens in P. Lopolas persönsliche Wirksamkeit für P. Der Jnquisitionsstreit. Rodriguez Besseitigung. Reugestaltung der Gesellschaft in P. S. 152—156.

Die Missionen der Jesuiten. Xaviers Thätigkeit und Grundsähe. Die Thätigkeit in den mohammedanischen Ländern. S. 157—160.

Die Jesuiten in Deutschland. Kein Deutscher unter den Stiftern. Beeinslussung der Fremden in Deutschland. Recognoscierende Thätigkeit auf Reichstagen und bei den Bischöfen. Faber und Canisius in Köln. Regeln Fabers zur Gewinnung der Ketzer. Bersuche in die Niederlande zu gelangen. Jah auf der Synode zu Salzburg. Die Jesuiten in Baiern. Die Ubsichten herzog Albrechts und die Absichten Lopolas. Der Einzug der Jesuiten in Ingolstadt. Die Jesuiten in Desterreich. Religiöser Zustand des Landes. Canisius in Wien. Entstehung des Katechismus. Canisius in Prag. Bergistung der jugendlichen Gepnüter. Lopolas Leben in den letzten Jahren. Sein Neußeres. Sein Tod. S. 160—175.



Im Berlage von Max Niemeher in Salle a. S. erschien und ift durch jede Buchhandlung zu beziehen:

## Gedanken und Erfahrungen

über

# Ewiges und Alltägliches.

Für das deutsche Haus herausgegeben

bon

### Otto Nasemann.

4 Bände. 8. geb. 12 16.

| laube, der evangelische, nach dem Zeuguiss der Geschichte. 1883-1884. kl. 8.                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allihn, Hans, Die Evangelischen in Meseritz und ihr Gotteshaus.                                                                                                                |
| Baur, Aug., Die erste Züricher Disputation am 29. Jan. 1523.                                                                                                                   |
| Förster, Th., Die evangelischen Salzburger und ihre Vertreibung 1731-1732.                                                                                                     |
| Pressel, Fr., Das Evangelium in Frankreich. 16 0,50.                                                                                                                           |
| Wächtler, A., Die Evangelischen auf dem Reichstage in Augsburg.                                                                                                                |
| Witte, Leopold, Pietro Carnesecchi. Ein Bild aus der italienischen Märtyrergeschichte.                                                                                         |
| 50 Exemplare gemischt nach eigner Wahl für M 7,50.                                                                                                                             |
| Plogau, G., Zwei wissenschaftliche Vorträge über die Grund-<br>probleme der Psychologie. 1877. 8                                                                               |
| Die Phantasie, Vortrag. 1884. kl. 8.                                                                                                                                           |
| punkte. Ein historisch-kritischer Versuch. 8. #2,00.                                                                                                                           |
| Vorlesungen für den Druck bearbeitet und herausgegeben von W. Gass. 3 Bde. 1874—1880. gr. 8.                                                                                   |
| - Nachgelassene Vorlesungen über Liturgik u. Homiletik für<br>den Druck bearbeitet und herausgegeben von W. Zschimmer.<br>Mit einem Vorwort von G. Baur. 1876. gr. 8. # 10,00. |
| terrmann, W., Die Religion im Verhältniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie. 1879. 8.                                       |
| - Die Bedeutung der Inspirationslehre für die evangelische<br>Kirche. Vortrag. 1882 1892 1882 1882.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                |

- Herrmann, W., Warum bedarf unser Glaube geschichtlicher Thatsachen? Rede. 1884. 8.
- Köhler, H., Johannes der Täufer. Kritisch-theologische Studie. 1884. 8. # 3,60.
- Köstlin, Jul., Luther und J. Janssen, der deutsche Reformator und ein ultramontaner Historiker. 2. u. 3. Aufl. 1883. 1,20.
- (Michel), Die unversöhnliche Feindschaft der römischen Kirche gegen das evang. Kaiserthum. Ein Mahnruf. 1883. 8. 26 1,00.
- Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. u. XVII. Jahrh. (herausgegeben von Prof. Dr. W. Braune in Giessen).

  - 18. M. Luther, Sendbrief an den Papst Leo X. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Warum des Papsts und seiner Jünger Bücher von Dr. Martino Luther verbrannt seien. 3 Reformationsschriften a. d. Jahre 1520. 160,60.
  - M. Luther, Wider Hans Worst. Abdruck der ersten Ausgabe (1541).
  - 50. M. Luther, Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe. Abdruck der ersten Ausgabe, 1533.
- Neuenhaus, J., Das Wort Gottes und die Gemeinden. Eine Studie, Amtsbrüdern und Freunden der evangelischen Kirche dargeboten. 1885. 8.
- Rähse, H., Paraphrase des dogmatischen Theils des Briefes Pauli an die Römer. 1882. 8. # 0,80.
- Die christlichen Centralideen des Reiches Gottes und der Erlösung. Mit besonderer Rücksicht auf Nichttheologen dargestellt. 1885. 8.
- Schnapp, Fr., Die Testamente der 12 Patriarchen. 1884. 8.
- Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Zeitgemässe ethische Studien über Sittengeschichte, Gewissen und Pflicht, denkenden Christen dargeboten. 1878. 8.
- Schwertzell, G., Helius Eobanus Hessus. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit. 1874. 8.
- Spitta, Fr., Die liturgische Andacht am Luther-Jubiläum. Kritik und Vorschlag. 1883. 8. # 0,80.
- Der Knabe Jesus. Eine biblische Geschichte und ihre apokryphischen Entstellungen. Vortrag. 1883. kl. 8. # 0,40.
- Luther u. der evang, Gottesdienst. Vortrag. 1884. kl. 8. 160,60. Ueber Toleranz. Glaube und Vernunft. Ein Gespräch.
- Ein Beitrag zur Zeitfrage. 1882. 8.
- Veghe, Johannes, Ein deutscher Prediger des XV. Jahrhunderts.
  Zum ersten Male herausg. v. Franz Jostes. 1883. 8. 212,00.
  Wächtler A. Die hildende Kunst als Auslagerin der Schrift
- Wächtler, A., Die bildende Kunst als Auslegerin der Schrift-Ein Vortrag. 1880. kl. 8. # 1,00.
- Wrampelmeyer, H., Tagebuch über Dr. Martin Luther, geführt von Dr. Conrad Cordatus 1537. Zum ersten Male herausgegeben. Heft 1/4. 1884. gr. 8.

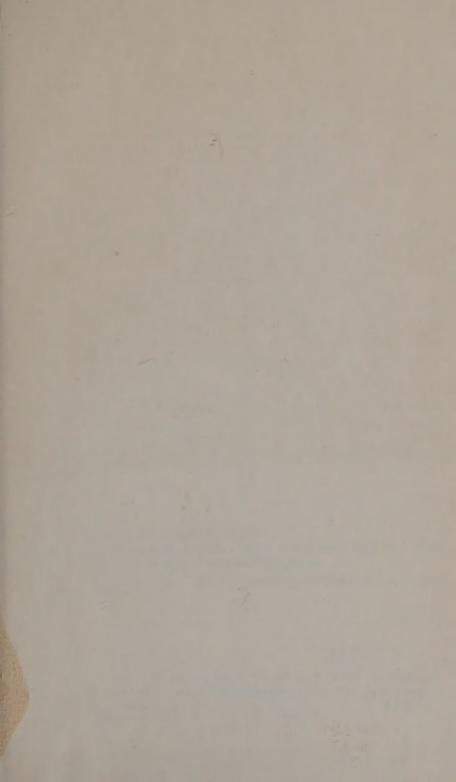



1700 17 G6 Gothein, Eberhard, 1853-1923.

Ignatius von Lovola. Von Eberhard Gothein. Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1885.

178 p. 21 213 ... (On cover: Schriften des Vereins für reformationageschichte. 11)

336736

1 Loyola, Ignacio de, Saint, 1491-1556. 2. Jesuits, I. Title.

II. Series: Verein für Reformationsgeschichte. Schriften, Nr. 1.

Tite from Union Theol.
Library of Congress [BR300.V5 no.11]

